

1 Tatelhupf, 6 urrn. 136 439 SS m. 32 (dur, 2 gefallet) keepfton

Jehr 152 Asy

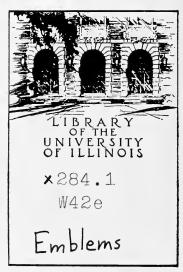

Rare Book & Special Collections Librar





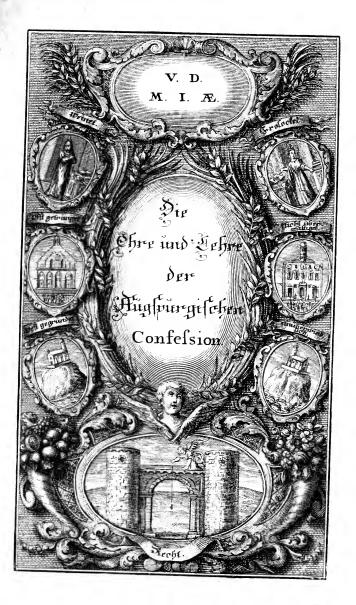

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign



Wehuf und Rußen

Svangelischen Schul-Augend

Summarischer Weise erläutert und bewähret,

Mit Historischen aus der Heil. Schrifft genommenen Sinnbildern vorgestellet

Aohannes Weidner/

Eines Wohl. Chrwurdigen Ministerii in Aug. fpurg Seniore und Pastore ju St. Ulrich A. C. Ausgegeben und perlegt

Johann Andreas Pfeffel, Ranferl. Sof-Rupferstecher allda.

uem, Bedruckt ben Christian Ulrich Magner, 1732.





## Worrede.

Achdeme, wie Welt, kundig ist, vor zwenen Jahren, namentlich A. 1730. d. 25. Junii, die gesamte Evangelische Kir.

che allenthalben, und mithin auch die der Augspurgischen Confession zugesthane Augspurgische Kirche wegen der vor 200. Jahren, nemlich A°. 1530. d. 25. Junii, geschehenen öffentlichen Abslesung und Ubergab der Augspurgischen Confession ihr solennes Jubel » Fest auf das seperlichste und erfreulichste besgangen hat, da wurde besonders in der Kirche und GOttes » Hauß zu St. Ulsseich A. C. in Augspurg so wohl der

( 2 **T**1

Triumph und die Ehre der Augspurgischen Confession in einer ansehnlichen Ehren-Pforte, als auch die Lehre derselben auf dreven Pyramiden, worauf die Articul der Augspurgischen Confession mit besondern aus
der Heil. Schrifft genommenen Sinnbildern und Historischen Vorstellungen
jedermanns Augen, wie deren Abdruck
und Kupferstiche in diesem Wercklein
mit No. 1. und 2. anzeigen, dargestellet.

Weil nun durch das ganke 1730.te Jubel/Jahr nicht nur die Ehre der Confession gerettet, sondern auch derselben Lehre und Lehr. Säke wider einige in öffentlichen Schrifften darwider gemachte Gegensäke und Widersprüche erörtert und vertheidiget, auch sodann unterschiedliche Moralien und Nuß.Anwendungen zur Gottseeligkeit, auf daßunsere

unsere Widersacher doch einmal mit der Beschuldigung, als ob die Aua=" spurgische Confession ihre Un= bånger vielmehr zu denen Lastern," als Tugend : Ubungen anführe" und leite, auch denen guten Sit=" ten schnur = gerad zuwider lauf=" fende Lehren und gottlose Lehr=" Sake in sich begreiffe\*, innen hal " ten mochten, in denen an die offentliche Berfammlung gehaltenen Reden, gezogen worden: Und sehr viele um Publicirung derselben eifrig und unablässig, um sich dardurch so wohl in unserm als lerheiligsten Glauben, als auch in der Gottseeligkeit zu üben und zu erbauen, auch davon der Posterität ein Andencken zu stifften, anhielten; als habe ich sothanem Christlichen und wohlgemenn-

\* Vid. Heren Viei Pichlers S. J. Augspurgische Confession der Lutheraner Art. IX. p. 289. und p. 291.

ten Gesuch und Verlangen zu willfahren, keinen weitern Anstand nehmen können noch wollen.

Doch mit dieser Præcaution, daß, nachdeme allbereit schon sehr viele Schrifften, Commentarii und Predige ten über die Augspurgische Confession in offentlichem Druck ausgegangen, und zum Vorschein kommen sind, \* und man wohl nichts anders noch mehrers, als was bereits zur Erklärung, Bers theidigung und Nuße Anwendung der Confession geschrieben und geprediget worden ist, vorbringen kan, ich in gegenwärtigem Tractätlein nur die in der Confession enthaltene Aphorismos und Lehr & Sake etwas genauer und weit,

\* Vid. D. Jo. Alb. Fabricii Centifolium Lutheranum Parte I. p. 118. seq. & Parte II. p. 592. adde Jo. Stengelii Borrath theologischer Duscher p. 32. seq.

weitläufftiger heraus gezogen, auch das ben sonst durchgehends die eigentliche Worte der Confession benzubehalten mir habe angelegen senn lassen; Doch auch, was darinnen hin und wieder dunckel, undeutlich, oder doch unbekandt senn oder scheinen mochte, in etwas erläutert: Sodann nicht nur eis nen jeden Lehr Sat der Augspurgis schen Confession, sondern auch die darque gezogene Porismata und Nuße Anwendungen zur Erbauung im Chris stenthum meistentheils mit einem oder mehr Sprüchen der H. Schrifft theils erklåret und erläutert, theils bewiesen und bevestiget: Und endlich entweder der Augspurgischen Confession Lehre Saß oder derselben Gegensaß in einem Sinnbild, und angefügten Schluß-Reimen, wie an denen Pyramiden zu

)(4 erse:

ersehen war, kurßlich verfasset, und vor die Augen gestellet.

Ubrigens habe ich hauptsächlich auf die Evangelische Jugend und Unstudirs te mein Augenmerck gehabt, und dars ben, so viel möglich war, mich der Kurse, der Einfältigkeit und Deutlichkeit beflissen. Dahero ich auch die in des nen Predigten gethane kurke Widerles gung derer Vorwürffe und Einwürffe, so insonderheit Herr Joh. Ferler Ord. Prædic. Theol. Magist. Prof. & Concionator emerit. in dem Convent zu Augspurg ad S. Mariam Magdal. zumal in dem II. Theil seiner Schrifft: "Liecht und Schatten / worinnen "er vorgibt, daß auf alle Artickel der "Lutherischen Augspurgischen Confes-"fion von der Römisch = Catholischen "Kirche die genugsame Antwort er-"thei=

theilet worden sene, " in diesem Werck. lein aussen gelassen, um so viel mehr, weil Herr Georg Michael Preus Evangelischer Prediger und Diaconus zu St. Jacob allhier, in seiner darges gen gestellten Schrifft: Liecht ohne Schatten / in deren 1. Theil bereits den Ungrund der Ferlerischen vermennten Beweißthumer aus denen Schriffs ten der Kirchen Båtter augenscheinlich und grundlich untersuchet, entdecket und zernichtet hat, in denen übrigen 2. Theilen durch öffentlichen Druck nachstens weitläufftig und aufs genaueste widerlegen wird.

Der HEAR aber, unser GOTT, welcher bishero augenscheinlich die Augsspurgische Confession als einen AugsApstel im Auge bewahret, und derselben nunmehro vor 200. Jahren, nemdich

lich Ao. 1532. den 23. Julii den ersten Religions-Frieden auf dem Reichs-Lag zu Nürnberg gegeben, und denselben durch nachfolgende dren andere Friedens Schluffe, zu Paffau, zu Augspurg und zu Münster und Ofinabrügg, bes kandter massen auf das allerverbinds lichste hat bekräfftigen lassen, gebe der Evangelischen Kirche noch ferner allents halben und auf mancherlen Weise Fries de, daß die Wahrheit der Evangelischen Glaubens-Lehre, wie folche in der Augspurgischen Confession enthalten, und auch in diesem Wercklein aus der Schrifft bewiesen ist, denen Hergen der Menschen je mehr und mehr kund und offenbahr werde: dermassen, daß, wie in diesen Zeiten in dem Erk, Stifft Salkburg geschehen ist, da ben 2000. Seelen auf einmal sich zu derselben befennet,

fennet, und darob das slebile beneficium emigrationis ergrissen haben, immerdar mehrere, und, wo es anderst nicht sepn mag, doch was schwach, was thoricht, was unedel und veracht ist vor der Welt, dieselbe annehmen, und dardurch zur Gottseeligkeit und Seezligkeit durch den Glauben an Christum unterwiesen werden mögen. Gezschrieben in Augspurg den 22. Merk 1732.





# Die Shre und Wehre der Dugspurgischen Confession.

I. Theil.

Non der Ehre der Augspurgischen Confession.

Sectio 1.

Beschreibung der Ehren : Pforte.

Sectio 2.

Beschreibung der Pyramiden.

Sectio 3.

Von dem Titul und Uberschrifft der Augspurgischen Confession.

Sectio 4.

§. I.

Von der Autorität und Gültigkeit der Augspurgischen Confession.

S. 2.

Daß die Augspurgische Confession ein Symbolum und ein allgemeines Glaubens-Bekännt, nuß sehe der Evangelischen Kirche.

S. 3.

#### Summarischer Inhalt.

S. 3.

Das die Augspurgische Confession die alte Apostolische Christiche Lehre sen.

§. 4.

Daß die Augspurgische Confession mit der Romisch. Catholischen Religion in gleiches Necht, Würde und Ansehen der Ubung nach gesezet sey.

II. Theil.

Von der Lehre der Augspurgischen Confession.

Das I. Capitul.

Von der Lehre der Augspurgischen Confession insgemein.

Sectio 1.

Von der Vorrede der Augspurgische Confession.

Von dem Inhalt der Augspurgischen Confession.

Sectio 3.

Von der Ordnung der Articul Augspürgischer Confession.

Das II. Capitul.

Von denen XXI. Lehr , Articuln der Augspurgischen Confession insonderheit.

Sectio 1.

Von denen XVII. Articuln, worinnen die Evangelische Lehre vorgetragen wird.

Sectio

#### Summarischer Inhalt.

Settio 2.

Von denen IV. Articuln, worinnen einige Lutherische Lehren vertheidiget und erläutert werden.

Sectio 3.

Von dem Beschluß der XXI. Glaubens Articuln.

Das III. Capitul.

Von den VII. Articuln, von welchen Zwiespalt ist, da erzehlet werden die Mißbrauche, so geändert sind.

Sectio 1.

Die Vorrede.

Sectio 2.

Die VII. Articul.

Sectio 3.

Der Beschluß dieser Articul.

Das IV. Capitul.

Von unterschiedlichen Lehr Sägen, so nicht ausdrücklich in der Augspurgischen Confession benamset sind.







### I. Sheil/

## Pon der Shre der Augspurgischen Confession.

Sectio 1.

Beschreibung und Erklärung der Ehren-Pforte,

So an dem solennen

## Abangelischen Bubel-West

Wegen

## Mblesung und Abergab der Augspurgischen Confession

A. 1530. d. 25. Junii

In

Der Evangelischen Pfarz-Kirche zu St. Ulrich in Augspurg A. 1730. d. 25. Junii aufgestellet worden ist.

Jese Ehren-Pforte wurde vor den Altar gestellet, und hatte eine hohe und weite Deffnung, daß dars durch die Altar-Blatte, auf welcher die Einsetzung des Seil. Abendmahls vorgebildet ist, vollig gesehen werden konnte. \* Darmit wollte angedeutet werden, daß wir Evangelische einen sreyen und unverhinderlischen Jugang, gleichwie insonderheit zu dem Gesbrauch des Zeil. Abendmahls, also auch insgemein zur Ubung unsers Evangelischen Gottess Dienstes nach Innhalt der Augspurgischen Confession haben.

Wor diefer Chren : Pforte hienge ein schoner Leuchter.

\* Bu einem Zeichen, daß wir von GOttes Gnas den den Leuchter des Evangelii annoch an uns serer Statte haben, und das Wort GOttes uns ter uns rein und lauter geprediget werde.

Unter dem Leuchter hienge ein fliegender Engel, fo einen Zettul hielte, worauf die Worte stunden:

#### Gebt unserm GDEE allein die Ehre!

- \* Dieser Engel bedeutete nicht so wohl unsern sees ligen Luther, welchen einige Theologen (\*) nicht ohne Wahrscheinlichkeit vor den Engel, von welchem die Offenbahrung Johannis Cap. XIV. 6. redet, halten, als vielmehr, daß ein seder Evans gelischer Prediger und Juhörer nicht nur bey diesem unserm Jubel: Sest, sondern durchaus bey allem unserm Gottes: Dienst zuvörderst GOTT allein die Ehre gebe, und geben solle.
  - (\*) Vid. Calovii Differt. Theol. de Luthero ante Lutherum. Witteb. 1683. 4. D. Jo. Frid. Mayer Lutherus Apocalypticus. Leipt. 1677. 8.

Diese Shren : Pforte bestunde furnemlich aus 4. starcken und hoben Saulen.

\* Darmit wurden die IV. fürnehmste Friedens-Zandlungen, so der Religion halber in Teutschland gehalten worden sind, angedeutet, zu dem Ende über den Säulen in guldenen Crängen

die

die Jahr = Jahlen: 1532, 1552, 1555, 1648, ge-

Schrieben ftunden.

Temlich im Jahr Christi 1532. d. 23. Julii wurs de zu Türnberg zwischen dem Kömischen Rays ser, Chur Fürsten und den Ständen beyders ley Religion der zu Schweinsurt im vorigen Jahr vorgeschlagene erste Religions Friede, oder vielmehr sriedliche Anstand, daß keiner den andern des Glaubens halber, dis die Religions Sachen auf einem Concilio oder sonsten verglischen worden, beleidigen oder bekriegen, auch dazu keinen Beystand noch Vorschub thun sols le, beschlossen, und von Rayser Carolo V. mit zweyen Ediklis den 2. und 3. Aug. zu Regenspurg bekrästiget, und öffentlich kund gemacht.

Vid. Hortleders Reichs, Handel Tom. I. Libr. I. c. 11.

Serner im Jahr Christi 1552, wurde der foges nannte Dassausche Vertrag, wie und welchers gestalt der Articul von der Religion, auch Fried und Recht belangende, durch Rom. Ronigl. Majestat, Chur, Surstliche Gesandten, erscheis nenden gurften , und der abwesenden Botts schafften gehalten werden solle, aufgericht, daß nemlich bis zu endlicher Vergleichung der Spale tungen in der Religion Rayserl. und Ronigl. Majestat, auch Chur Surften, Surften und Stande des Zeil. Reichs feinen Stand Aug. spurgischer Confession verwandt, mit der That nes waltiger Weise, oder in andere Wege wider sein Conscienz und Willen von seiner Religion und Glauben dringen, oder derhalben überziehen, beschädigen, durch Mandat, oder zu einiger ans dern Gestalt, beschweren oder verachten, son. dern bey solcher seiner Religion und Glauben rublich

rublich und stiedlich bleiben lassen, und die streistige Religion nicht anders dann durch steunds liche friedliche Mittel und Wege zu einhelligem Christens Verstand und Vergleichung gebracht werden.

Weiters im Jahr Christi 1555. wurde auf dem damaligen Reichs: Tag in Augspurg der Res ligions : Friede aufgericht und publicirt, worsinnen nicht nur der Passauische Verwag bestärtiget, sondern noch weiters zwischen der Rom. Rayferl, und Ronigl. Majeftat, Chur gurften, Rurften und Standen des Zeil, Reichs Teutscher Nation beschlossen worden, daß hinfort Rayser, Konig, Chur Sursten, Surften, und kein Stand des Reichs den andern von wegen der Augspurgischen Confession und derselben Lebr, Religion und Glaubens halber mit der That gewaltiger Weise überziehen, beschädigen und vergewaltigen, oder in andere Wege wider sein Bewissen, Conscienz und Willen von dieser Augspurgischen Confessions Religion, Glauben, Rir chen Gebrauch, Ordnungen und Ceremonien, so sie ausgericht, oder nachmals ausrichten wollen, in ihren gurstenthumen, Landen und Zerz schafften dringen, oder durch Mandat, oder in einiger anderer Gestalt beschweren und verach: ten, sondern bey solcher Religion, Glauben, Rirchen = Gebrauchen , Ordnungen und Ceremo. nien, auch ihren Zaab, Gutern, liegend oder fahrend, Land, Leuthen und Berifchafften, D= brigkeiten, Zernichkeiten und Gerechtigkeiten rublich und friedlich bleiben lassen, und foll die streitige Religion nicht anders, dann durch Christliche, freundliche, friedliche Mittel und Weg zu einhelligem Christlichen Verstand-und Der:

Vergleichung gebracht werden, alles bey Rays ferl. und Ronigl. Wurden, Surftl. Ehren, wahren Worten und Pan des gand: friedens; Dar: mit auch beederseits Religions : Verwandte so vielmehr in beständigem Frieden und guter Sicherheit gegen und bey einander sien und bleiben mogen, fo foll die geistliche Jurisdiction bis zu endlicher Vergleichung der Religion nicht exerciret, gebraucht, noch geubt, sondern eins gestellt und suspendirt bleiben. Nachdem aber in vielen Frey = und Reichs-Städten die beyde Religionen, nemlich unfere alte Religion und der Augspurgischen Confessions : Verwandten Relis gion, eine Zeit hero in Bang und Gebrauch gewesen, so sollen dieselbe hinfuro auch also bleis ben — und derselben Frey und Reichs Stads te Burger und andere Linwohner geistlichen und weltlichen Standes friedlich und ruhig bey und neben einander wohnen, und kein Theil den andern, laut dieses Friedens, bey solcher seiner Religion, Glauben, Kirchen-Gebrauchen, Ordnungen und Ceremonien, auch feinem Zaab und Gutern, und allem andern - ruhiglich

und friedlich bleiben lassen. (\*)
(\*) Daß aber weder der Passaussche Vertrag, noch der Religions. Friede mit Gewalt der Wassen abgezwungen worden seine, das beweisen Chur-Fürsten, Fürsten und Stände der Augspurgischen Confession in ihrer nochmaligen Haupt. Vertheidigung des Aug. Apssels

Cap. XI. p. m. 71. seq.

Endlich ist im Jahr Christi 1648, den 15. Octobr. der Westphälische / oder der zu Münster und Offnabrugg, nach Vollendung des sogenannten 30. sährigen Krieges, errichtete Friede öffentelich und solenniter publiciret und ausgeruffen, und Krasst dieses der Passausche Verwag und Res

U 3 ligions.

ligions : Friede confirmirt und bestättiget / und gleichwie durchaus in gesamtem Rom. Reich die edle Religions - Freybeit, und die Restitutio in Politicis & Ecclesiasticis, also auch in Augspurg, auf die Art und Weise, wie es A. 1624. d. 1. Jan. gewesen, bochste verbindlich und uns veranderlich beschlossen, besonders aber in Augspurg die Paritat in dem Regiment, und was das von dependiret, nach geführtem vielem Widers
spruch doch endlich besohlen und errichtet, des
allhiesigen Bischoffs prætendirende Jurisdiction suspendiret und aufgehoben, und dem Evangelis schen Rath die Bestellung und Verwaltung der Rirchen und Schulen, und was ihnen ans hångig, allein eingeraumet worden ist. Diese vier griedens Schluffe find die vier starcke Pfeis ler und Saulen , welche uns der BERR 3ebaoth nesenet hat, auf welchen die freye Ubung unsers Lvangelischen GOttes Dienstes unter den Menschen berubet, indeme darinnen nicht eine bloffe Toleranz, oder eine willtubrliche Erlaubniß, sondern ein volles Recht, nach Inn= balt unserer Augspurgischen Confession, in unsern offentlichen Rivchen und Privat-Undachten GOTT zu dienen aufs allertheureste bedungen, zugesaget/und eydlich beschworen worden ist. (\*)

(\*) Vid. Saupt Bertheidigung bes Aug. Apffels Cap. 12. p. m. 76.

Mitten unter dieser Shren-Pforte, und an deren Grund ift in einen Oval - Schild mit guldenen Buchstaben geschries ben:

Eph. 2.

Ihr send erbauet auf den Grund der Aposstel und Propheten, da ZEsus Christus der Ecksein ist.

\*Mit

\* Mit diesem Paulinischen Spruch werden die Unsere erinnert, daß unsere Evangelische Relisgion, und zumal die Augspurgische Confession, uns anweise, daß wir in Glaubens-Sachen und in Lebens-Pslichten nichts als nothwendig zum Gottes-Dienst, und zu unserer Seelen Seeligkeit annehmen, als was in Zeil. Göttlicher Schrifft entweder ausdrücklich, oder durch eine richtige und ungezwungene kolge und Schluß-Rede dargethan werden kan. In dem Ende auch die theure Bekennere der Evangelischen Lehre so wohl in der Vorrede, als auch in dem Beschluß der Augspurgischen Confession sich aus die Zeil. Schrifft bezogen haben.

Bur Rechten und unter den Saulen der Ehren-Pforte stehet der Herz Jesus Christus, so mit seiner empor erhobenen rechten Hand 7. Sterne, und mit seiner lincken die Welt-Rugel halt.

\* Darmit wird alludiret auf das Gesicht Johans nis in der Offenb. Joh. 2/1. und auf die 7. Betennere, so damalen zuerst das Hugspurgische Glaubens : Bekanntniß übergeben, und unter: schrieben haben, gedeutet: daß nemlich unser JESUS auf Sie ein besonders Aussehen gehabt, und Sie durch die rechte Zand seiner Berechtigteit erhalten und gestärcket bat, daß Sie mit unerschrockenem Muth und freudigem Zergen die Augspurgische Confession offentlich bes kannt, übergeben, und, so wohl der Bedrobuns gen als Verheissungen ungeacht, dabey stande hafft verblieben sind. Daß aber unser JEsus eine Welt-Rugel halt, darmit wird fürgebildet, nicht nur, daß Er der Welt-Leyland und Erlofer sey / auch nicht nur , daß Er alles in der 21 4 Welt Welt regiere und beherische, sondern daß Er namentlich den Schall unsever Augspurgischen Confession in alle Lande ausgehen lassen. (\*)

(\*) Vid. Bellarmin. in Oratione præfixâ Tom. IV. Con-

trov. S. Pectus lorica.

Unter dem Bild des HENNN stunde in einer Füllung geschrieben:

Jo. XIV. Ich bin die Wahrheit.

\* Anzudeuten, daß in Religions = und Glaubenss Sachen kein anderer Grund könne und solle geleget werden, als allein Christus JKsus. 1. Cor. 3, 11. Welches dann die Augspurgische Consession sorgfältig beobachte, und, daß wir genau bey den Worten JESU bleiben, und uns allein auf sein Zeil. Verdienst gründen und verlassen sollen, anweise.

Zur Lincken der Ehren-Pforte siehet auch zwischen 2. Saus len Moses mit seinem Stab / und den Taseln des Geses

ges.

\* Wird damit fürgebildet, wie wir Lvangelische in Sitten Pflichten die Gebote und Verbote des Geseges sollen lassen unsern Stab und Stechen seyn, so, daß wir uns in unserm Christenthum und in Ausübung guter Wercke halten mussen nach den Worten des Geseges.

Unter dem Bild Mosis stunde auch in einer Quadratens

Fullung zu lesen:

5. 3. Mos. XII.

Ihr sollt nichte dazu thun, noch davon thun.

\* Darmit werden die Unsern gewarnet, daß sie sa nicht vor einen nöthigen GOttes-Dienst annehmen, was irgend Wenschen-Wis oder Einbildung ersinnen möchte, und allein als gute und und GOTT wohlgefällige Werde achten, des ren Obligation in denen 10. Geboten hafftet.

Oben in der Mitte der Ehren Pforte ward in einem lies genden Oval die Ablesung und Ubergab der Augspurgis schen Confession, wie gewöhnlich, surgestellt, und unter dieselbe geschrieben:

## MDXXX. d. 25. Jun. Gedendet an Diefen Tag.

Memlich der Tag der Ablesung und Ubergab unserer Confession ift der allermerchwurdigste Tag in der Christenheit, und zumal in unserer Evans gelischen Rirchen: Lin Tag, dergleichen in den Rirchen Sistorien nicht befindlich, daran auf eine folche solenne und Verwunderungs = wurdie ge Weise eine schon vorhero von dem Romis schen Davit und dem Rayser und Reich verworf fene Lebre und Bekanntnif mit so groffer Bedult öffentlich wiederholet, bekennet und übergeben ward. Mithin begehen alle rechtschafe fene Lutheraner mit Zernens Luft und Freude diefen Jahrs: Tag. Denn obwolen wir nicht laugnen, noch vergessen haben, daß auf forte wahrendem Reichs : Tag felbiger Zeit unsere Confession in dem Reichs = Abschied abermal ver= worffen worden ist, jegleichwol feyren wir an diesem und nachfolgenden Tagen unser Jubel-Sest der Augspurgischen Confession, fürnemlich darum, weil an diesem Tag unsere wahre und beständige Lehre öffentlich abgelesen und kund worden, und zufolge dessen aller Mund verstopffet wird, der unserer Rirchen Regerische und Seelen : verderbliche Lehren falschlich auf burden will.

Meben bem Oval sind gur Rechten und Lincken zwen po-

faunende Engel.

\* Darmit werden wir erinnert, nicht nur, daß alsobald nach der Ubergab unsere Augspurgisschen Confession in sremde und ausländische Sprachen überseiget, und allenthalben ersschollen seye, sondern auch, daß wir auf allersley Weise die grosse Thaten des BERRY, so Er an unserer Rirche gethan hat, rühmen, und dafür unsern GOIT in unsern Versammluns gen loben sollen.

Oben zur Rechten über denen zwenen Saulen stehet die Wahrheit unter dem Bild einer Weibs. Person, so mit einer Crone von 12. Sternen gecronet ist, und in ihrer lincken ein Bibel. Buch, und in ihrer rechten Hand ein Winckelmaß haltend, mit ihren Fussen den Mond

tritt.

\* Mit dieser Vorstellung wird alludiret auf das Gesicht Johannis Offend. 12/1. und angedeustet / daß die wahre Religion / und wer dersels ben ergeben ist, von JESU, der Sonne der Gerechtigkeit, ihr Licht und Erleuchtung, von den 12. Aposteln ihre Unterweisung, und in dem Zeil. Bibel-Buch ihr Jundament und Grund habe / wornach / als einer Regul und Richtschnur, so wohl im Glauben, als auch im Leben unsere Evangelische Religion hält / das bey wir unveränderlich verharren, und die Unsbeständigkeit mit Süssen wetten mussen. (\*)

(\*) Vid. Augustana & Anti-Augustana Confessio Cardinalis Leopoldi von Kollonissch, & D. Val. Alberti Grundliche Widerlegung.

Adde D. Hutteri Concordia Concors.

Oben zur Lincken über den zwenen Saulen stehet die Frenheit vorgestellet unter dem Bild einer Beibe, Person, so mit mit einem Sut bedeckt, in ihrer rechten Sand ein offenes Buch, worauf ein Becken und Kelch mit einer Sostien zu sehen ist, und in ihrer lincken Hand zerriffene Stricke und Fesseln halt, und unter ihren Fussen eine Welt-Rusgel tritt.

- \* Darmit wird angedeutet, daß unsere Evangelissschen Wichen von dem unerträglichen Joch und Gewissens Iwang des Kömischen Papsts bestreyet, und nunmehro die erwünschte Freyheit haben und besigen (\*), nach Innhalt der Augsspurgischen Confession öffentlich zu predigen, und die Zeil. Sacramenta nach Christi Einsenung zu handeln, und sich darbey weder der Welt Lockungen noch Drohungen gesangen nehmen lassen.
  - (\*) Vid. D. Jac. Reihing, Patritii Augustani, gewesenen S. J., und Pfaltgrästich: Neuburgischen Hos Predigers, welscher zwar sehr hefftig wider die Evangelische Lehre geschrieben, und namentlich des D. Hoë Evangelischem Hand Buchlein sein Catholisches Hand Buchlein entgezen gesestet hat, aber durch die unüberwindliche argumenta und Gründe unserer Evangelischen Glaubensstehre überwunden und convinciret, das Papsium verlassen, und zu Tübingen Professor Theologie worden, Revocations, Schrifft, so er neunet Laquei Pontificii contriti. Tübingen, 1621. 4. adde Ejusd. Retractation und gründliche Widerlegung seines salsch genannten Catholischen Hand Buchs. Tübingen, 1626. 8.

Uber dem Oval, worinnen die Ubergab der Augspurgischen Confession vorgestellet wird, ist ein Opffer-Tischlein, auf welchem ein grosses silbernes Buch mit 7. Siegeln liegt, darinnen mit guldenen Buchstaben geschrieben stunde A.C.

\* Diß Buch bedeutet das fürnehmste Symbolisssche Buch unserer Evangelischen Rirche, welsches wir, nach der Zeil. Schrifft, lieber haben, denn viel tausend Stück Gold und Silber, nems

lich die Augspurgische Confession. Sie hat 7. Sies gel, welche die 7. erste öffentliche Bekennere ders selben, namentlich Johann, Zerzog zu Sachs sen, Churs Kürst; Georg, Marggraf zu Brandenburg; Ernst, Zerzog zu Lüneburg; Phis lipp, Landgraf zu Zessen; Wolffgang, Kürst zu Anhalt; und die 2. Städte Vürnberg und Reutlingen andeutet. Es stehet aber die Augsspurgische Confession erhoben, und in der Höhe. Darmit wird angezeigt, daß durch Güttes Zülsse und Techte mit Gewalt und List angesochten, und öffters von Juzgend auf bedränget ward, sie dennoch stehet bis auf diesen Tag, und an ihrem Jubilao den Triumph über alle salsche Lehre sühret.

Neben der Augspurgischen Confession zur Rechten siket ein Weibsbild, deren Haupt mit Vornen gecrönet, das Zeichen Kauf ihrer Brust träget, und mit ihrer lincken Hand das Confessions Buch, mit ihrer rechten aber ein Creuk halt.

\* Diese Weibs Person bedeutet unsern Glauben oder Religion, daß dieselbe zwar JCsum Chrissum den Gecreunigten im Zernen trage, an Ihn vestiglich glaube, und von seiner Gnade rede; aber eben deßhalben sehr geplaget, und mit vielen Dornen der Trübsalen gecrönet wers de: doch aber das Creun Christi, als eine Siesus Crone und Panier, vest halte, und darmit überwinde.

Unter den Fuffen des Glaubens liegt ein zorniger gehars nischter Mann, welcher ein hauendes Schwerdt und raus chende Fackel halt.

\* Dar=

\* Darmit wird vorgestellet, daß nun öffentlicher Zaß und Gewalt keine weitere Zeindseligkeiten wider unsern Glauben, Religion und Rirche ausüben könne, nachdeme dergleichen in des nen oben angesührten 4. Religions : Friedens Schlüssen ausdrücklich verbotten ist; ja daß auch, wann je dergleichen gewalthätige Versfolgungen sich auß neue hervor thun wollten, dennoch unsere Religion und Glaube nicht könene gedämpstet, noch gänglich vertilget werden.

Bur Lincken neben dem Confessions Duch siket eine Weibs-Verson, mit einem Blumen Erang gezieret, wels che auf ihrer Brust ein brennend Herg hat, und mit ihrer lincken Sand einen Stab, so oben einen hell leuchtens ten Stern hatte, trägt, und mit ihrer rechten das Confessions Buch halt.

\* Dieses Bild deutete an die Gottseligkeit / daß / wie wir nach dem Innhalt der Augspurgischen Confession nicht nur recht glauben / und unsere Glaubens = Articul wissen / sondern daß wir auch nothwendig nach denselben eiserig und feurig seyn / unser Leben in wahrer Gottseligskeit zu suhren / und denmach in der Krafft des Glaubens einen guten Geruch aller Christlichen Tugenden von uns geben / und zu dem Ende Gottes Wortlassen unsern Stecken und Stab, und ein Licht auf unsern Wegen seyn.

Unter den Fussen der Gottseeligkeit liegt ein hefliches Weibsbild, so eine Masque vor ihr Gesicht halt, und in ihrer Sand Schlangen führet.

\* Darmit wollte angezeiget werden / daß auch heimlicher Meid und Mißgunst, Zeucheley und falscher GOttes Dienst, und glatte Worte der rer, die uns anderst zuglauben und zu leben bes

reden wollen, als wir in Zeil. Schrifft und in unserer Augspurgischen Confession lesen, uns nicht verführen sollen noch können.

Endlich und zu oberst über der Ehren-Pforte und über dem Buch der Augspurgischen Confession ist ein Adler zu seshen, welcher über derselben schwebet, mit einer Klauen das Buch halt, und in der andern ein mit Delzweigen umswundenes Schwerdt führet.

\* Darmit ward vorgebildet, daß die Ubung uns fers GOttes Dienstes nach dem Innhalt der Augspurgischen Consession von dem Römischen Rayser und Reich, laut der errichteten und theuer beschwornen Religions Friedens Sandlungen die unverhinderliche Freybeit und Recht habe, und unter dem allergerechtesten Schung und Schirm Sr. Röm. Rayserl. Majestät, unsers allergnädigsten Raysers und Serm, vest stes he. (\*)

(\*) Vid. Dorschæi, SS. Theol. D. Dissertatio secularis Cap. I. de Augustanæ Confessionis autoritate in relatione ad Imperium Romanum p. 96. usque ad p. 270. Ejusdemque Dissertatiuncula de singularibus & mirandis documentis providentiæ divinæ circa Aug. Conf., ubi p. 255. inter singularia & mirabilia providentiæ divinæ circa Aug. Conf. documenta computatur Ejusdem in Patrocinium Pacis publicæ S. R.

Imperii exaltatio.

#### Sectio 2.

Beschreibung und Erklärung der Ppramiden, und derer daran sich befindlichen Sinnbildern und Inscriptionen.

Es waren der Ppramiden drep.





\* Jum Zeichen, daß wir nun das dritte Jahrhuns dert antretten, worinnen wir den erfreulichen Sest. Tag der Publicirung der Augspurgischen Confession hochseverlich begehen, und daran uns sere Freude vollkommen seyn lassen.

Uber diesen Ppramiden-Spiken stunden die Jahr-Zahlen in der Mitte 1530. zur Rechten 1630. und zur Lincken 1730.

\* Darmit ward angedeutet, daß allhier in Augsspurg A. 1530. die Augspurgische Confession ofssentlich publiciet, A. 1630. dieselbe härtiglich bestränget, und nun A. 1730. mit Frolocken und Dancksagung auch allhier hochseyerlich geptiessen, und die Wunder der Göttlichen Vorsehung an derselben gerühmet worden.

In der mittlern Ppramide ist über den Schilden, so die Articul der Confession mit Historischen Sinnbildern vor Augen stellen, ein Cornu copiæ, oder ein Horn des Beils zu sehen.

\* Ju einer Erinnerung des herulichen Nunens, so aus der Lehre der Augspurgischen Confession denen, die sie mit Zern und Mund bekennen, zufalle. Massen wir daraus lernen erkennen so wohl die Gewisheit der Göulichen Gnade, als auch der ewigen Seeligkeit.

In denen zwenen andern Pyramiden lincks und rechts fis bet man zwen Trompeten.

\* Jum Zeichen, daß unser Evangelisches Jubels Sest seve ein Posaun soder Trommeten. Sest, an welchem wir theils unserer Augspurgischen Confession betrübte, theils erfreuliche Schicksale verkundigen.

In dem mittlern Pyramide-Postiment vornen her, und in Frontispicio ist zu sehen eine Stadt. Mauer mit 2. Thurnen, darzwischen ein offenes Thor, über welchem ein Genius eine Richtschnur mit einem Blen. Gewicht ziehet, mit der Unterschrifft:

Recht.

\* Dieses zeiget ans daß der Bau und die Einrichtung unserer Evangelischen Rirche nach dem Innhalt der Augspurgischen Confession recht ges machet, und wir nach dem Gesen und Zeugeniß alle unsere Glaubens: Lehren und Lebens: Pflichten einrichten.

Bu deffen rechter Seiten ist eine Rirche auf einem erhabenen Belfen vorgestellet, mit der Unterschrifft:

Best gegründet.

\* Denn unsere Evangelische Kirche ist erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten, also, daß teine Glaubens-Lehre noch Lebens-Pflicht fan derselben vorgeworffen werden, welche nicht in dem heiligen geoffenbahrten geschriebenen Wort GOttes ihren Grund habe.

Un dieser mittlern Pyramide lincker Seiten ist abermal eben dieselbe Kirche auf einem Felsen zu seben, und daben vorgestellet, wie um dieselbige feurige Noß und Wasgen, als eine feurige Mauer, sich besinden, mit der Unsterschrifft:

Unüberwindlich.

\* Temlich, was dorten unser GOIT der Jsraes litischen Rirche verheissen hat: Ich will eine seurige Mauer um sie her seyn, und will drins nen seyn, und will mich herslich drinnen erzeis gen, Jachar. 2/5. Das achten wir, gleichwie an unserer Gesasten, also zumal an unserer Evans

Evangelischen Augspurgischen Kirchen augensscheinlich erfüllet. Denn sie haben mich offt gedränget, so sagt das Augspurgische Zion, Sie haben mich offt gedränget von meiner Jusgend auf, aber sie haben mich nicht übermocht, Ps. 129.

Sinten her ward in eine quadrate Bullung, als auf Marmor, mit guldenen Buchstaben geschrieben:

#### V. D. M. I. Æ.

GOttes Wort und Luthers Lehr Bergehet nun und nimmermehr.

- Diese Worte genommen aus dem Dropbeten Esaj. Cap. XL., das Wort unsers Gottes bleibet ewiglich, haben sich die drey Chur gurften in Sachsen, Friederich der III. Johannes und Joshann Friederich, zu ihrem Sinnbild erwählet, und Philippus, Landgraf in Zeffen, bat derfelben Lateinische Unfangs : Buchstaben V. D. M. I. A. seinen Bof Bedienten auf die Ermel hefften lassen, welche sie auch auf dem Reichs-Tagzu Speyer A. 1529. öffentlich getragen; Und die Stadt Mandeburg, welche auch bey der reis nen Lehre Lutheri standhafft gehalten, führet fols de Worte: Verbum Domini manet in aternum, noch beutiges Tages auf ihrer Munge, 21uch bat 3u Wittenberg ein frommer Mann diese Reis men an sein Zauß in der Coswiger : Gassen in Stein hauen, und mit verguldeten Buchstaben verzeichnen lassen, welche nach der Band A. 1586. ein gewisser Studiosus allda schimpflich bes sudelt, aber des andern Tages ein plogliches Ende genommen haben solle. (\*)
  - (\*) Vid. Jac. Thomasii Historisches Spruch Buch n. 135. ad Esaj. 40. 8. Wenn nun wir heutiges Lages noch B baben

daben beharren, und uns der Erhaltung des Sottlischen Wortes und der Lehre Lutheri darmit rühmen, so geschichet dieses nicht, irgend unsern Glaubens-Widdigen darmit Sohn zu sprechen, noch sie zu troßen, sondern nur Sottes Gnade und gütige Vorsorge über unserer Kirche und Lehre zu preisen.

In dem Postiment der Ppramide zur Rechten, da oben in einem guldenen Erang die Jahr Zahl 1630. zu lesen, ward vornen her die Evangelische Augspurgische Kirche unter dem Bild einer Weibs: Person, so in tieffester Trauer verhüllet, und das Augspurgische Stadt Wappen mit A. C. bezeichnet, auf dem Haupt trägt, vorgestellet, wie sie vor einem Opfser Tischlein, worauf ein zugeschlossenes Buch, mit Aug. Conf. bezeichnet, zu sehen war, stunde, und bitterlich weinete, mit der Unterschrift:

#### Ejulate.

### Heulet und weinet.

\* Darmit ward auf die Jammer volle und trübs seelige Zeit gesehen, worinnen vor nunmehro 100. Jahren in der Stadt Augspurg die soges nannte Reformation in Rirchen und Schulen u. s. w. vorgenommen, und die Ubung des Evsangelischen GOttes: Dienstes so wohl publice als privatim zu treiben verbotten ward.

Wie dann dieses den Unsern an den benden Seiten dieses Postiments, da rechts die verschlossene Kirche zu St. Ule rich, und lincks das versperrete Gymnasium zu St. Uns na zu sehen war, zur Erinnerung vorstellig gemacht wurs de.

\* Conf. Ada in Sachen der Evangelischen Bürgersschafft zu Augspurg, betreffend die alldort in A. 1628. sürgegangene Rayserliche Commission, und bald darauf erfolgte Execution in puncto Reformationis Religionis A. C. Vürnberg, 1632.

Un

Un dieser Pyramide Postiment von hinten stunde geschries ben Pfalm 129, 1. und sodann die Wort:

Das VnVeranDerte AVgspVrgsche Bekennt, nVs stehet aVs Gottes GnaDe vest.

\* Mit diesen Worten des Psalms ward die Erinsnerung gegeben, was massen unsere Evangeliss sche Augspurgische Kirche allerdings Ursach habe zu klagen: Sie haben mich offt gedränz get von meiner Jugend auf, sie haben mich offt gedränget! Aber zum Zeichen, daß Gott auch in denen allergefährlichsten und trübsesligsten Zeiten sich unserer Kirche hie und ansderswo mächtiglich angenommen, sind die Worte aus der Vorrede über die Zaupt. Derstheidigung des Aug-Apffels, so die hiezu versordnete Sächsische Theologen auf Besehl Jo. Georgii, Chur. Fürstens in Sachsen, versasser, und im Jahr 1630. geschrieben haben, hiehero gessenet worden.

Kerner in dem Postiment der Ppramide zur lincken Seisten, auf welcher oben in einem guldenen Erang die Jahrs Zahl 1730. stehet, ward vornen her in eine langlichtsquadrate Julung wiederum die Evangelisch Augspurgische Rirche unter dem Bild einer Weibs Verson, welche in Fever-Rleider gekleidet, und voller Freude ist, vorgestellet. Diese stehet auch vor einem Opsser-Tischlein, auf welchemein offenes Buch mit den Worten: Augustana Confessio, liegt, mit der Unterschrifft:

Jubilate.

## Frolodet und jauchtet.

\* Dieses sollte unsern Evangelischen Gemeinden zu einer Erweckung und Ausmunterung dienen, daß wir an diesem durch Gottes Gnade erlebten Jubel Sest der Augspurgischen Confession uns von Zergen steuen, und auf allerley Weise unsers Zergens Freude und Wonne zu entdes cken, uns angelegen seyn lassen sollen.

Bur Rechten Dieses Postiments wird die eröffnete Rirche zu St. Ulrich mit offenem Thor und Thuren, und zur Lincken das wiederum eröffnete Gymnasium zu St. Un-

na vorgestellet.

\* Darmit wird auf das Instrumentum des Westphäslischen Frieden Schlusses A. 1648. gedeutet, in welchem Artic. V. §. 2. & 11. p. m. 25-34. unsere Evangelisch-Augspurgische Rirche in vollkommene und völlige Freyheit, und unverhinderte Ubung unsers Gottes Dienstes, nach Innhalt der Augspurgischen Confession, geseget worden ist.

Endlich und in dem hintern Theil dieses Postiments war abermal zu lesen Psal. 129/ 2. und darunter die

Morte:

Das Vn Verän Derte AlVgsp Vrgs Che Bekennten Vs stehet and Gottes Gnade noch vest.

\* Mit denen Worten des Psalmen: Sie haben mich nicht übermocht, und mit der Unterschrifft wollte angedeutet werden, daß, ungeacht man auf allerley Weise die Lehre der Augspurgischen Consession gänglich zu tilgen gesuchet, und schon vor 100. Jahren den Garaus der Augspurgisschen Consession geweissaget, und zumal, daß uns sere Kirche kein Jubel Sest mehr seyren werde dörsten, in öffentlichen Schriften sich hat verslauten lassen, (\*) sich nun durch Gottes Gnade das Widerspiel gezeiget, und sene Bemühung so wohl, als ungegründete Weissagung durch die Ersahrung zunicht gemachet worden.

(\*) Vid. Thom. Heinrici in Anatom. A. C. in Inscript.

Cornel. à Lap. in Apoc. II. 1.

#### Sectio 3.

# Von dem Titul und Uberschrifft der Augspurgischen Confession.

#### S. I.

Original - Exemplar, welches in des Beil. Rom. Reiche Archivzu Mannsverwahrlich aufbehalten wird ist: Confessio oder Bekänntnuß des Glaubens etlicher Fürsten und Stätte überantwort Kanserl. Majestät auf dem Reichstag gehalten zu Augspurg Anno MOXXX.

Sie wird genennet eine Confesso oder Bekanntniß. Wie denn die erste offentliche Bekennere derselben in der Vorrede vor dem Romischen Kanser und Reich anzeigen: Wir überreichen und übergeben unser Pfarz-Lerren, Prediger und ihrer Lehren, auch unsers Glaubens Bekanntnüß, waß und welcher Gestalt sie aus Grunde Göttlicher Leiliger Schrifft, in unsern Landen, Zürstenthümen, Lerischafften, Stätzten und Gebieten, predigen, leren, halten und Unsterricht thun. Und in dem Epilogo oder Beschluß der Augspurgischen Confession wiederholen sie solches: Die obgemeldte Articul haben wir dem Ausschreiben nach übergeben wollen zu einer Anzeigung unser Bekanntnüß und der Unsern Lehre.

Sie heisset eine Bekanntniß des Glaubens, so wohl fidei, qua creditur, des Glaubens, wormit wir in herklicher Zuversicht das Verdienst Christi ergreiffen, und und zueignen, als auch fidei, quæ creditur, des Glausbens, oder der Glaubens-Lehre, so in sich die Erkanntniß der Wahrheit zur Gottseligkeit begreiffet, daß wir das,

N 3 was

was in der Augspurgischen Confession enthalten ist, vor

Sottliche Wahrheiten erkennen und annehmen.

Sie heisset ein Bekanneniß etlicher Zürsten und Städte; Denn obwolen damalen schon mehrere Zürsten und Städte waren, welche der Lehre Lutheri benpflichteten, jedoch haben aus ihnen nur etliche, oben allbereit mit Namen Genennete die Confession, so Kanser Carl V. übergeben ward, ansänglich unterschrieben, und sich dazu

offentlich bekennet.

Bald darauf aber, und theils noch auf dem fortwäherenden Reichs Zag allhier, da die Confession abgelesen und übergeben worden , haben nicht nur Johann Friederich, Herhog in Sachsen, Churfürstlich Sachsischer Erbering, und Frang, Herhog zu Lünedurg, sondern auch 4. Reichs Städte, namentlich Heilbronn, Kempten, Windsheim und Weissendurg, dieses Glaubens Bekanntsniß öffentlich angenommen; theils nach solchem viele ans dere Chur Fürsten, Fürsten und Städte, auf dem Convent zu Smalkalden A. 1531. auf dem Convent zu Naumburg A. 1561. und letztlich den der A. 1580. gesssellten Concordien Formul 3. Chur Fürsten, 22. Reichs Fürsten, 24. Grasen, 35. Reichs Städte dieselbe untersschrieden, und nach dem Innhalt derselben in ihren Fürsssenthumen und Berzschaftten, und Städten öffentlich leheren zu lassen sich erkläret. Wohin gehöret, daß auch aufsten zu lassen sich erkläret. Wohin gehöret, daß auch aufsten Schweden diese Bekänntniß des Glaubens angenome men und eingeführet haben.

#### S. 2.

Diese Confessio oder Bekannenis des Glaubens ward überantwortet Rayserlicher Majestät. Rayser Carl der V., Romischer Kauser, glorwürdigsten Ansdenkens, ein Sohn Philippi I., Königs in Spanien, und Maximiliani I., Romischen Kausers, Enckel, welcher

ther A. 1519. in dem 19. Jahr feines Alters nach Absters ben Rapfers Maximiliani jum Rapferthum erwählet wors ben, ein Berz von ungemeinen Eigenschafften, alfo, daß besten hoher Berstand in geistlich : und weltlichen Sachen, feine groffe Thaten und Capferteit, und feine Ranferlie che Regierung bis ans Ende der Welt in unvergeflichem Ruhm bleiben wird, ist es, deme im Jahr Chrifti 1530. d. 25. Junii, nach dem Tage Johannis des Taufers, in Augs spurg ben dem damaligen groffen Reichs- Zag, nicht zwar in der ordentlichen und offentlichen Berfammlung des Reiche auf dem Rath. Saus, fondern in einer aufferors bentlichen Versammlung in der Bischöfflichen Vfalt oder Pallast, worinnen allerhochst gedachte Ranserliche Majes stat damals Dero Quartier hatten, nach vorgegangener offentlicher Ablesung, so in die 2. Stunden lang gewähe ret hat, Die Confessio, oder der protestirenden Stande Glaubens Bekanntnif vor den Augen der gangen Reichs-Berfammlung überantwortet worden; Ben welcher Darreichung an den Ranserlichen Secretarium, Alexandro Schweiß, der Chur-Sachsische Cankler D. Bruck gesagt haben foll: Mit GOTT und unfers 3 Erin JESU Christi Beystand wird dieses Glaubens Bekannts niß wider die Pforten der Zöllen in Zwigkeit uns überwindlich feyn. Seine Kanserliche Majestat aber griffen felbit darnach, und behielten das Lateinische Exemplar ben fich, bas Teutsche aber überreicheten Sie dem Chur-Bursten von Manns, daß es in des Reichs Archiv verwahrlich bengeleget wurde. Und auf sothane Weise ward die Augspurgische Confession überantwortet. (\*).

(\*) Conf. D. Cypriani Hist. A. C. Cap. V. VI. & VII.

S. 3.

Wir nennen und rühmen diese Bekanntnif des Glaubens die wahre und ungeanderte Augspurgische Confession. Die wahre Confession, nicht nur, weil Die

Die darinnen fürglich verfassete und fürnehmste Lehren uns ferer Evangelischen Rirchen Gottliche Wahrheiten , und in GOttes geoffenbahrtem gefchriebenem Wort gegruns Det sind, sondern auch, daß, wie jego unsere Confession in offentlichem Druck lautet, und auch diesem Wercklein einverleibet ift, denen Worten, Redens - Arten und Lehren nach , dem gedachter massen A. 1530. Ranser Carolo V. überantworteten Bekanntnif des Glaubens gleich. lautend und mit demfelben übereinstimmig ift. (\*) Denn bald nach geschehener Ubergab der Augspurgischen Con-fession geschahe es, daß aus Unachtsamkeit der Scribenten, fo bald ein Wort auslieffen, bald verfetten, ungleis che Abdruct der Augspurgischen Confession schon A. 1531. gum Borfchein, und zwar zu Bittenberg felbsten, famen. Besonders hatte Philippus Melanchthon gang unvermercfter Beise sich die Frenheit genommen, aus besondes rer Begierde, die damalen sogenannte Zwinglianer, wels che sonderlich im Articul vom Beil. Abendmahl anderst, als die Augspurgische Confession, lehreten, zu gewinnen, unterschiedliche Ausdrücke theils auffen gelaffen, theils gelinder gestellet, theils wohl gar verändert. Weil nun ders gleichen Beranderung benen protestirenden gurften und Standen offentlich auf dem Reichs . Tag zu Regenspurg vorgeworffen ward , fo hat nicht nur Lutherus ihn deße halben offtere zu Rede geseizt , und ihm solche Unternehe mung verwiesen: Philippe, Philippe, non est tibi integrum toties mutare librum, qui est totius Ecclesia, i.e. Philipp, Philipp, es gebühret dir nicht, so offt ein Buch zu andern, welches der gangen Rircheist; sondern der Chur-Fürst von Sachsen hat seinen Cangler, D. Bruck, an Philippum Melanchthon abgesertiget, mit solcher instruction: Es solle sich Philippus angemasset haben, der Chur.

<sup>(\*)</sup> Conf. D. Cyprlani Historia A. C. Cap. IX.

Adde P. Pichler, S. J. Augspurgische Confession der Eutherauer, te. p. 407.

Chur Sursten und anderer Stande Confession, für Rans ferlicher Majestat zu Augspurg geschehen , in etlichen Punacten zu andern , zu mildern , und anderweit drucken zu lase fen , ohne Chur Furflicher Gnaden und der andern Bif fen und Bewilligung, deffen er ja billig fich follte enthals ten haben, nachdem die Confessio des Chur-Fürsten und Der andern Stande fürnemlich ift, Davon dem Chur-Burften und benen andern mitverwandten Standen auferles get wird, daß Sie der Lehre nicht gewiß noch beständig maren, daran fich dann auch das Bolck argere. (\*) Defe fen ungeacht, und ob schon Philippus Melanchthon selbesten auf dem Reichs. Tag zu Regenspurg A. 1541. seine unternommene Beranderung zuruck nahme, (\*\*) jegleiche wol blieben Die Abdruck und die veranderte Exemplaria, als so gar, daß ben genauer Untersuchung auf dem Convent su Naumburg A. 1561. man sich zwar nochmalen zu ders
jenigen Confession, so wenland Kanser Carl V. überges ben ward, bekannte, jegleichwol nicht eigentlich determiniren konnte, welches unter fo vielen discrepanten 216. Drucken das achte und rechte Exemplar ware: bis fo wohl Joachim, Marggraf zu Brandenburg, aus der Chur-Rurftlich: Mannkischen Canklen eine beständige Abschrifft Derselben A. 1530. übergebenen Confession fordern und machen laffen , und daß das zu Wittenberg 1567. durch Sanns Lufft gedruckte Exemplar nach der Manntischen Abschrifft collationiret, und derselben von Wort zu Wort gleich fen, durch Joachim Steinbrecher, Notarium und Chur . Kurstl. Brandenburgischen Secretarium, ein Instrument hat aufrichten laffen: Als auch Chur-Fürst Augustus in Sachsen aus des Reichs Canglen das Ori-ginal begehret, und auf Wiederschicken erhalten, und nach Demfelben eine Collation deren in den Chur : und Gachs fischen 23 5

<sup>(\*)</sup> Vid. Haupt. Vertheidigung des Aug. Apfels Cap. XXIII. XXIV. & XXV.

<sup>(\*\*)</sup> Vid. Hutteri Concord. Concors Cap. XI. p. m. 336.

sischen Articuln vorhandenen Exemplarien vorgenommen, und den Abdruck ins Concordien- Buch A. 1580. eins verleiben hat lassen; allwo Chur-Fürsten, Fürsten, Grasfen, Herren und Städte in der Vorrede diese merckwürse Dige Worte unvorgreiflich zu lefen sind : Darmit sich durch unserer Widersacher ungegründete Verleumbs dung, als sollten wir selbst nicht wissen, welches die rechte Augspurgische Confession wäre, niemand därsse irre machen lassen, sondern die, so sero les ben, so wol als unsere liebe Machkommen, eigentlich und gründlich möchten berichtet werden, und endliche Gewißheit haben, welches dieselbe Christ-liche Confession, darzu sich bis anhero wir und die Rirchen und Schulen unserer Lande sederzeit bes kandt und beruffen, seye, haben wir in derselben nach dem reinen, unfehlbaren und unwandelbaren nach dem reinen, unsehlbaren und unwandelbaren Wort GOttes uns einig und allein zu der Augsspurgischen Confession, so Kayser Carolo dem V. Anno 1530. in der grossen Reichs Versammlung zu Augspurg übergeben, wie die in unsern seeligen Vorsahren, welche dieselbe Kayser Carl dem V. auf sent gemeldtem Reichs-Tag selber überantwortet, Archiven vorhanden gewesen, und hernach mit dem rechten dem Kayser übergebenen Original, so in des Zeil. Reichs Verwahrung geblieben, durch wohlbeglaubte Leuthe mit grossem Sleiß collationirt, und hernach beyde das Lateinische und Teutsche Exemplar allenthalben gleicher Meynung befunden, und zu keiner andern bekennen wollen, auch der Ursach solche damals übergebene Consession dieser nachfolgenden unserer Erklärung und Concordiens Buch einverleiben lassen, auf daß männiglich seben möge, daß Wir in Unsern Landen, Kirchen und Schulen keine andere Lehre zu gedulten gemeis net, denn wie dieselbe zu Augspurg A. 1530. durch mebra

mebruedachte Churfurften , Surften und Stande einmal bekandt worden, darbey wir auch vermits telft der Gnade GOttes bis an unser feeliges Ens de gedencken zu verharren, und vor dem Richters Stul unsers ZErin JEsu Christi mit frolichem uns erschrockenen Zergen und Gewissen zu erscheinen. 11nd verhoffen demnach, es werden hinführe 11n= fere Widerfacher Unfer, auch Unferer Rirchen und derselben Diener mit denen beschwerlichen Auflas gen verschonen, da sie vorgeben, als ob wir uns fers Glaubens ungewiß feyn, und defwegen fast alle Jahr oder Monat eine neue Confession machen Welches nunmehro unfer Gegentheil zu Diefer Zeit um so viel weniger mehr thun kan, seit deme derfelbe die Augspurgische Confession so wohl kateinisch als Teutsch, nicht nur derer Protestanten, fondern auch Romisch Catholischen Augen, nicht ohne Præjudiz des vom Papst Pio IV. angefügten Indicis Librorum Prohibitorum, worinnen die Augspurgische Confession auch nur ju haben, geschweige ju lefen, unter der Straffe des Bannes verbotten wird, in offentlichem Druck vorlegen, und offentlich, welches die mahre ungeanderte Confession sepe, betennen. (\*)

(\*) Vid. Augustana & Anti-Augustana Confessio.
Adde Vit. Pichlers S. J. Examen Aug. Conf.
Ejusdemque Augspurgische Confession der Lutheraner
p. 493. & Jo. Ferlers Licht und Schatten, Part, II.

Endlich wird diß Bekanntniß des Glaubens die Augspurgische Confession genannt, nicht als ob damalen die Stadt Augspurg sich dazu öffentlich bekennet habe; Denn der meiste Theil hielte es zur selbigen Zeit entweder noch mit dem Römischen Papst, oder mit dem Zwinglio, welcher fürnemlich in dem Articul von dem Heil. Abendmahl der Lehre Lutheri entgegen lehrete, sondern weil dieselbe zum Theil in Augspurg beschrieben, und schrifts

schrifftlich verfasset, auch bem Romischen Ranser, jo bas malen in Augspurg ben Reiches Zag hielte, offentlich vorgelesen und übergeben worden, allerdings wie ehemalen der alten Rirchen Symbola und allgemeine Bekanntniffe des Glaubens von der Stadt, worinnen fie abgelesen und angenommen worden find, ihren Damen haben : doch nicht ohne Bedencklichkeit; Nemlich, gleichwie das Symbolum Nicænum and las viens, von dem Sieg, weil es in der That über die Urrianische Reteren damalen obgesieget hat: oder wie das Symbolum Athanasii den Namen and The a Davaoiae, von der Unsterblichkeit gerühmet werden fan, indem es bis ans Ende der Welt bleibet: Also mag auch Die Augsvurgische Confession ab Augusto, weil es eine hereliche, und die Ehre GOttes und Christi vermehrende, auch weit und breit ausgegangene Confessio ist, genennet merden.

### Sectio 4.

Von der Autorität, Ansehen, Gewicht, Werth und Gultigkeit der Augspurgischen Confession.

#### €. I.

Romisch - Catholische Kirche mit der Augspurgischen Confession in denen erstern 21. Articuln entweder gank und gar, oder zum guten Theil einig, sonderbar, wenn man sie in einem guten Verstand, wie es geschehen kan, ninmt, und namentlich nur diese 3. Articul völlig verswirst, 1. von der Rechtsertigung durch den Glauben, 2. vom Verdienst der guten Wercken, 3. von Anrussung der Heiligen. (\*)

(\*) Vid. Vit. Pichlers Examen Aug. Conf. p. 495.

Jedoch wendet derselbe, gleichwie vor Zeiten, also auch noch, alle Krafften und Beredsamkeit an, die Augspurgissche

sche Confession auf das höchste zu vernichten, und rühe met sich, unwiderleglich zu erweisen, das die gange Augspurgische Confession keines einigen Ansehens und Werthsseve. Welches ein offenbarer Widerspruch wider sie selbssten ist, wenigstens in Ansehung dererzenigen Articuln der Confession, von welchen sie vorgeben, daß sie gang und gar mit ihrer Lehre einig seven. Die alte Vorwürsse hat ehemalen D. Johann Müller in seiner Augspurgischen Confession Cap. IV. p. m. 124. seq. weitlaufstig widerleget; guf die neuere antworten wir also: Remlich:

Obwolen niemand der Unsern jemalen vorgegeben hat soder noch vorgibt, als ob die Augspurgische Confession schlechterdings und ein eigentliches Ansehen und Gültigkeit von Luthero habe; jedoch in gewisser Masse hat 1.) die Augspurgische Confession ein sonderbares Gewicht und Ansehen von Luthero. Denn der seelige Lutherus war keinesweges ein solcher ruchloser Boswicht, wie er fälschlich und mit Verdrehung seiner Borte, zumal aus denen sogenannten Tisch-Reden, von seinen Feinden und Widersachern, und zwar erst nach seinem Tod, abs gemahlet und fürgebildet wird. (\*)

(\*) Vid. D. Joh. Müllers zwen Schrifften: Der vertheidige te Luther, und Vertheidigung des vertheidigten Lutheri. Adde Jacodi Tenzelii, der Lutherischen Kirchen Lehre, und ihres fürnehmsten Lehrers Lutheri gründliche Rettung. Wittenb. 1671.

Sondern er war ein Mann, welcher nicht nur einen groffen Ruhm der Gelehrfamkeit, sondern auch der Frome migkeit nicht nur von seinen Freunden, sondern auch von seinen Feinden, und unter diesen namentlich von Erasmo Roterodamo hatte (\*), deme es auch in den Streiten des GERN über der Religion dermassen gelungen, daß ihne weder List noch Gewalt, weder Bedrohungen noch Verheissungen fällen können, sondern er je mehr und mehr

<sup>(\*)</sup> Vid. Seckendorf. H. L. I. S. 65. additio. fol. m. 96.

das Werck der Reformation fortgesetzt, dermassen, das wir ihn allerdings als einen auserwählten Rustzeug JEssu Schristi hoch halten, und seine Widerwärtige selbsten sich darob verwundern mussen, indeme, was vor ihme Ranser, Könige und alle Fürsten nicht ins Werck richten können, GOET durch Lutherum, der da arm, verachtet, von aller Welt verlassen, und nichts von Husse und Benstand vor Augen sahe, bewerchstelliget hat.

- 2.) Sat die Augspurgische Confession ein gultiges Gewicht und Autorität von Carolo V. Romischen Nemlich man muß unterscheiden die Con-Rayfer. fession nach ihrem Inhalt, und nach ihrer Ubung. Was den Inhalt und Lehre betrifft , hat nie jemand von den Unsern vorgegeben, daß der Rauser Carl V. die Augspurs gische Confession recht gesprochen, und ihre Lehr : Sabe angenommen, oder vertheidiget habe: Was aber die freve Ubung der Augspurgischen Confession in Kirchen und Schulen, und fonften betrifft, Darinen hat die Augspurgische Confession allerdings ein Gewicht von diesem Bochst Loblichen Ranfer. Denn nachdem er in dem Vafsauischen Vertrag und darauf erfolgten Religions-Brieden unsere Evangelische Rirche in Die Frenheit gesett, daß nes ben der Romisch - Catholischen Religion wir unsere Religion mit gleichem Recht üben und treiben konnen; fo ift Diefer Glorwurdigste Ranser seinen Rachfolgern im Reich voran gegangen, also, daß wir nun unter des Romischen Ranfers und Reichs Schutz unverhindert unfere Evanges lische Religion treiben und üben.
- 3.) Zat die Augspurgische Confession ein sonders bares Ansehen von dem sogenannten Concordi-Buch. Aber auch nur in gewisser Masse. Nemlich, es ist das Concordi-Buch eine solche publique Schrifft unserer Evangelischen Kirche, worein die Augspurgische Confession zuvorderst gesetzt, und, wie oben gemeldt, versischer

chert wird, daß derselben Abdruck völlig und vollkommen bem eigentlichen Original derfelben, wie es Ranser Carolo V. übergeben mard, gleichlautend fene. Sodann ist in solchem Concordi-Buch befindlich die Formula Concordiæ, oder eine Form und Gurschrifft, worinnen Diejenige Zwiespalt der Religion, so unter den Unsern nach Lutheri feeligem Tod aus unrechtem Berftand der Augspurgischen Confession eingeschlichen waren, erdrtert, und A. 1580. publicirt, und von den meiften Augspurgischen Confessions : Verwandten gurften und Standen ange. nommen worden ist, daß nach derselben Erklarung jedere mann die Augspurgische Confession verstehen und auss legen folle, damit unter denen Lehrern unferer Rirchen und Schulen Concordia, oder eine & Ott : gefällige Eintracht benbehalten werde. Mithin hat

4.) Die Augspurgische Confession eine genugsame Autorität und Ansehen von der Evangelisch-Luthes riften Rirche. Denn nachdem unsere Rirche Die mah. re Rirche Chrifti ift, weil fie bleibet ben der henlfamen Leh. re & Efu Christi, und ben der Lehre von der Gottseeligkeit, und darinnen das Wort GOttes rein und lauter geprediget wird, und die S.S. Sacramenta nach Christi Einfebung vermaltet werden; Darinnen aber so viele machtis ge und gecronte Saupter, so viele Grund gelehrte Theologi, so vicle fromme und gottsfürchtige Manner auch mit hintansegung Gutes und Blutes Die Augfpurgische Confession als eine rechte Lehre erkannt, bekannt, und bis in den Tod behalten und vertheidiget haben, so gibt Dieses nicht ein geringes Unsehen, zum wenigsten unter uns Evangelischen, daß die Lehre der Augspurgischen Confession eine mahrhaftte Lehre sene.

5.) Bat die Augspurgische Confession ein Unseben und Gewicht von der Griechischen Rirche. wird geditten auf das Privat-Unternehmen etlicher 2Burtembergischen Theologen, welche A. 1576. Dem Damalis gen Patriarchen zu Constantinopel Jeremias die Augsspurgische Confession in Griechischer Sprach übersetz, und durch M. Stephan Gerlach zugeschieft haben. Dies von frolocket unser Gegentheil, und will und bereden, es sen die Augspurgische Confession samt ihren Anhängern durch den Ausspruch der Briechischen Rirche vielmehr zu Spott und Schanden gerathen. Aber 1. hat nicht unsere gesamte Rirche / sondern nur derselben etliche Gelehrte an den Patriarchen geschieft. 2. Jahen diese Theologi nicht des Patriarch mit nichten die Augspurgische Confession ganz und gar verdammt und verworssen. Denn also schreibet er Responso II. p. 263. Er mäsi zestiellen aus fürnehmsten Articuln mit euch überein. (\*)

- (\*) Conf. Acta & Scripta Theologorum Wurtemb. & Patriarchæ Jeremiæ. Wittenb. 1584. fol.
  Add. Augustana & Anti-Augustana Confessio Cap.
  VI. II. Th. p. 137. und derselben Widerlegung durch
  D. Val. Alberti, passim.
- 6.) Zat die Augspurgische Confession eine Autorität, Ansehen und Gewicht von der neuen Römisschen Kirche. Denn ob sie wohl viel mehrers und viel anderst glaubet, als in der Augspurgischen Confession geschrieben stehet, jedennoch glaubet dieselbe fast alle und jede Glaubens-Articul, so in unserer Augspurgischen Confession stehen, saut der schon oben angezogenen Worte unsers Gegentheils: Die Römisch zuchholische Kirzche ist in denen erstern XXI. Articuln mit der Augsspurgischen Confession entweder ganz und gar, oder in gewissem Verstand einig.
- 7.) Zat die Augspurgische Confession ein sonders bares. Anseben von der alten Kömischen Rirche. Denn was Paulus an die Romer in Glaubens Sachen und

und Lebens . Pflichten geschrieben hat, dazu bekennen wir uns mit Mund und Bergen. (\*)

- (\*) Vid. D. Joh. Gunthers vester Grund der Evangelische Lutherischen Rirche. i. e. Grundlicher Beweiß aus der Epistel an die Kömer, daß solche allein die wahre Apostiolische Kirche sey. Leipz. 1710. 8.
- 8.) Sat die Augspurgische Confession ein Anseben von ihrer Lehre, so sie in sich halt. Die Lehre der Augspurgischen Confession ist rein, und halt sich weder an menschliche Vernunfft, noch auf das Unfeben der Men-Schen, noch auf Eraume, beimliche Offenbahrungen und mancherlen menschliche Ginfalle; sondern allein an das reis ne und lautere Bort GOttes: Sie ist heilig, denn ob gleich derselben Saupt Lehre ist, daß wir allein durch den Glauben gerecht und feelig werden, fo erfordert fie doch, daß man muffe feinen Glauben mit guten Wercken bezeus gen, und in der lebendigen Glaubens-Rrafft allerlen aute Wercke als Früchte des Glaubens darthun, und der Beis ligung nachjagen. Die Lehre der Augspurgischen Confession ist Evangelisch und Trost = reich. Denn es tan grundlich dargethan werden, daß ein angefochtener Mensch, so mit dem Zweisel an Gottlicher Gnade ringet, allein mit denen Grund : Saten der Lehre der Augfpurgis schen Confession könne aufgerichtet werden. (\*)
  - (\*) Vid. D. Velthemii Disputatio Theologica, quâ eviadenter demonstratur, hominem in summo tentationis discrimine constitutum, ut non tantum nullam in se sidem sentiat, sed & plane sibi persuadeat, se non esse electum, sed reprobum, ex solis hypothesibus, quas Wendelinus Lutheranas & fassa vocat, & non ab ullo homine ex aliis, solida consolatione erigi & tranquillari plene posse. Jenæ, 1683.

Gleichwie nun eine gute Frucht einem guten Baum ein Ansehen gibt; also unserer Evangelischen Lehre gute und feelige Frucht und Würckung gibt ein augenscheinliches Ansehen,

Unschen, daß unsere Augspurgische Confession eine reche

te Lehre fene.

9.) Zat unsere Augspurgische Confession ein sons derbares Gewicht von ihrer unverrückten Bestans digkeit, durch welche sie unverandert geblieben. Denn es ist von dem DENDIN geschehen, daß, da durch Unvorsichtigkeit der Schreiber und Drucker, und durch Die veränderliche Wanckelmuth des Melanchthons geschas he, daß hin und wieder nicht nur Worte und Redens-Urten versetzet oder auffen gelaffen, sondern auch in Glaus bens Sachen felbsten eine mercfliche Veranderung in febr vielen Exemplarien eingeschlichen war, und man nicht mehr eigentlich wußte, welcher Abdruck genau mit dem Original übereinstimmete; das achte und mahrhaffte Teutsche und Lateinische Exemplar in der Bermahrung Des Romischen Ransers und Des Reichs aufbehalten worden: und man nun nach demselben die unrichtige Exemplaria corrigiren konnen, dermassen, daß, da vorhero wenige, nun seit A. 1580. lauter gleichlautende, und nach eigenem Bekanntniß unfers Gegentheils mahrhaffte Abs druck der unveränderten Augspurgischen Confession has ben, mithin der Vorwurff lacherlich lautet, als ob heut zu Tag keine, oder doch sehr wenige wahrhafte Confessioniften, Die fich an das mahre, dem Ranfer Carl überge= bene Original der Augspurgischen Confession halten, angeben.

10.) Zat die Augspurgische Confession ein mercke liches Unsehen von ihrer Wunderungs würdigen Ausbreitung, Fortpflanzung und Erhaltung. Denn wer aus den Historien voriger Zeiten bedencket, wie viel List und Gewalt derselben entgegen gesehet, und sie von Jugend auf gedränget worden, aber doch nicht überwältiget, gedämpstet noch getilget worden sene, derk massen, daß unsere Confession gar wohl mit Paulo rühemen darff: Durch Gottes Gnade ists mir gelungen, und

ich

ich stehe bis auf diesen Tag, und sage nichts ausser dem, das die Propheten und Moses gesaget, und die Evanges listen und Apostel geschrieben haben, der sindet Ursach, die Augspurgische Confession, als eine theure Benlage, so uns GOTE bewahren wolle bis an jenen Tag, allerdings hoch zu halten.

Doch alle diese erst erzehlte sonderbare Eigenschafften der Augspurgischen Confession geben frensich derselbent kein genugsames Gewicht / daß dieselbe musse mit einem Göttlichen Glauben und mit ungezweiseltem Benfall als eine infallible und unbetrügliche Richtschnur in der Lehre

angenommen werden. Aber

11.) Das beste Gewicht, wovon die Augspurgische Confession den Werth, die Gültigkeit, das Unssehen und die Zochächtung hat, daß derselben Instalt und Lehren vor Göttliche Wahrheiten anges nommen werden, ist, weil diese in Zeil. Göttlicher Schrisst vest gegründet ist. Mithin glauben wir der Augspurgischen Confession nicht darum, weil sie es sas get, sondern weil das, was sie sagt, auch GOTE der GERR in Seinem Wort sagt, wie solches bald in ete was mehrers erlautert werden solle.

Ŝ. 2.

Die Augspurgische Confession ist ein Symbolum, oder eine allgemeine Glaubens-Bekänntnis und öffentliche Lehr-Formul aller Evangelischen Kirchen.

Enn unsere Evangelisch Lutherische Kirche allenthals ben inner und ausser Teutschlandes erkennt, und nimmt die Augspurgische Confession, nicht zwar vor eine Regul des Glaubens, sedoch vor eine Regul und Nichtschnur der Glaubens Lehren an; Und werden dardurch alle ofs E 2 fentlis

fentliche Lehrer der Evangelischen Rirchen, in hohen und niedern Schulen, daß fie von denen Glaubens , Sachen auf die Weise reden sollen, wie die Augspurgische Confession uns anweiset, und aufs genaueste sich darnach zu richten berbunden. Denn alfo reden famtliche Evanges lische Stande in der Vorrede des Concordien Buchs b. iiii. Wir sind entschlossen, bey der Hugspurgis schen Confession einmuthiglich zu verharren und zu perbleiben, alle Religions : Streiten und deren Erklärungen darnach zu reguliren, und gar nicht wes der in Rebus noch Phrasibus davon abzuweichen. Worber aber allerdings anzumercken ift, daß wir Die Augspurgische Confession nicht der Zeil. Schrifft Denn die Beil. Schrifft ift die unfehle gleich balten. bare Glaubens. Regul, und bedarff keines andern Zeugenuß, darauf sie sich grunde: Die Augspurgische Conkekfion aber bedarff des Zeugniffes der Beil. Schrifft, ohne welches fie nur ein leeres Geschwaß ohne Grund und ohne Gewisheit mare. Der Beil. Schrifft glauben wir wegen ihrer felbft, darum, weil der Beil. Beift dardurch re-Det, und zeuget, daß Geist Wahrheit sen : Der Confession aber glauben wir nicht wegen ihrer felbst, sondern wegen der Schrifft, mit welcher sie übereinstimmet. Die Beil. Schrifft ift das Fundament Des Glaubens, Die Confession aber ift nur ein Zeugniß des Glaubens. Die Beil. Schrifft ift feinem menschlichen Urtheil unterworfs fen; aber unsere Confession unterwerffen wir dem verstandigen Urtheil jedermanns, ob das, mas darinnen ent. halten ift, mit der Beil. Schrifft überein fomme, oder nicht. Neben Diesem, und ob wir mohl die Augspurgische Confession als ein Symbolum oder allgemeines Bekanntniß der gangen Evangelischen Rirchen hoch achten, so halten wir es doch nicht denen 3. Haupt : Symbolis, dem Nicanischen, Apostolischen und Athanasianischen, gleich. Denn zu Diesen bekennet sich die gange Chriftliche Rirche, unfere

unsere Confession aber ist nur ein Particular-Symbolum etlicher nahmhafften Christlichen Gemeinden, so es freywillig angenommen, und für ein solches Zeichen halten, dardurch unsere Evangelische Kirch Gemeinschafft von andern unterschieden ist: Gleichwol hat die Augspurgissche Confession alle die Eigenschafften, so ein allgemeines offentliches Symbolum und Glaubens Bekanntniß has ben solle. Denn

1.) Saben es davor die erste Bekennere, Chur-Fursten, Stadte und Theologi, ben derselben Ubergab angegeben. Vid. Vorrede und Schluß der Augspurgischen Confession.

2.) Haben eben diese keine andere noch mehr Articul des Glaubens auch auf Begehren des Kansers Carl V. stellen wollen, sondern an denen darinn enthaltenen es genug senn laffen.

3.) Haben hernach die protestirende Fürsten und Stande A. 1580. darben verharret, und, daß die Augsspurgische Confession unserer Kirchen allgemeine und offentliche Lehre sen, wiederholet in der Vorrede des Concordien. Buchs.

4.) Haben über derselben unser Gegentheil mit unserer Kirche offters auf Reichse Tägen und angestellten publiquen Colloquiis und Religions Gesprachen gehandelt. (\*)

(\*) Conf. D. Jo. Muller Augipurgische Consession Cap. VI. p. 124. seq. D. Dorschæi Disputatio secularis de Consequentibus Aug. Conf. insignioribus Cap. I. de Aug. Consessionis Autoritate in Relatione ad Rom. Imper. Princip. p. m. 119. seq. D. Deutschmanni Anatomia Augustanæ Consessionis Quæstio I. Utrum Confessio Augustana sit insallibilis Regula sidei. p. 34. seq. D. Calovii Exegema A. G. Cap. I. & IV.

§. 3.

Die Augspurgische Confessio ist keine neue, sondern die alte Apostolische Christliche Lebre.

Dwolen das bloffe Alterthum kein genugsamer Zeuge noch Beweiß ist, daß diese oder jene Lehre die rechte, wahre und seeligmachende Lehre sene; Denn sonsten mußte das Bendenthum und Judenthum mehr gelten als das Christenthum; jedoch ist es eine sonderbare Zierde einer Sache, und mithin auch einer Lehre und Religion, wenn

fie alt ift.

Und dieses rühmen wir von unserer Augspurgischen Confession. Denn es ist zwar derselben schrifftliche Zussammenverfassung, Ablesung und Ubergab erst vor 200. Jahren geschehen, dermassen, daß wir nicht in Abrede senn, daß dergleichen Lehr und Glaubens Formul durchs aus, und so viel deren Ordnung, Beschreibung und Erstlärung betrifft, nach allen und jeden Articuln, nicht wesniger und nicht mehr, vorhero in der Christlichen Kirchen nicht zum Vorschein kommen ist: Doch ist die in der Augsspurgischen Confession enthaltene Glaubens Lehre allers dings die alte Apostolische Christliche Lehre, dermassen, daß dieselbe nichts sagt, als das, was die Heil. Prophesten und Moses, auch nach ihnen Jesus Christus selbst, die Heil. Evangelisten und Apostel gesagt haben. Wie ein solches unsere Theologi aus den Schriften der Alten und der Heil. Vätter von Articul zu Articul weitläusstig und gründlich dargethan und erwiesen haben. (\*)

(\*) Conf. D. Jo. Gerhardi Confessio Catholica. Item Amandi Polani Symphonia Catholica; Flacii Illyrici Catalogus Testium Veritatis. M. Johann Jacob Mullers Lutherthum vor Luthero burchaus, und instance fonderheit D. Anton, Reiseri Augustinus Evangelica Catholica Veritatis Testis & Confessor. D. Jo. Frid, Mayeri Chrysostomus Lutheranus. D. Sal, Deylin-

211

gii S. Irenæus Evangelicæ Veritatis Confessor ac Testis, u, a, m.

Wir konnten es hieben bewenden lassen, und von denen, so unserer Augspurgischen Confession den Ruhm des Alsterthums absprechen, oder doch nur zweisselhafft machen wollen, eine ordentliche Widerlegung derer erst gemeldten Schriften absordern: jedoch, um die Shre unserer Augsspurgischen Confession nur kurklich zu retten, wollen wir einige der fürnehmsten und scheinbarsten Sinwursse beantsworten.

Nemlich man sagt: 1.) Unsere Augspurgische Confessions Articul seyen als alte Renereyen in der ersten Christichen Kirche verworffen und verdams

met worden. Aber

Antwort: Die Confutatores der Augspurgischen Confession haben A. 1530. bekannt, daß die meiste Articul theils vollig, theils in gewissem Berstand mit der Romischen Kirchen übereinstimmen, also, daß eigentlich nur 3. Articul sepen, welche wider die Lehre der Romischen Kirche streiten. (\*)

(\*) Vid. Consutation der Augspurgischen Confession, ad-

\*) Vid. Confutation der Augspurgischen Confession, adde Chytræi Historiam A.C. Conf. Thomæ Henrici Anatomia A.C. & D. Jo. Deutschmanni Anatomiam

A. C. quæst. III. p. m. 65. seq.

Zufolge dessen müßte unser Gegentheil eingestehen, daß auch viele ihrer Glaubens : Articul, in so vielen sie nems lich mit uns übereinstimmen, von der ersten Kirche als Rekerenen verworffen worden sepen: Sodann antworten wir, nicht nur, daß zwar einige verworffene Reker einersten Wort und Rede mit unserer Lehre sühren, aber der Mennung und dem Verstand nach gank von uns untersschieden senn; sondern daß auch offt einige vor Rekerenen senn ausgedeutet worden, welche doch Christlich und in Sottes Wort gegründete Wahrheiten waren. (\*\*)

(\*\*) Conf. G. Arnolds Unparthenische Rirchen, und Reger,

Siftorie passim.

Sodenn lautet es seltsam, unsere Augspurgische Confession seine gank Nagel-neue Lehre, ein neues Evangelium, wovon man in vorigen Zeiten nichts gewußt has be, und doch solle dieselbe diesenige Regereven in sich hals ten, welche langstens von der ersten Christichen Kirche verworffen worden seven.

2.) Man sagt: Unsere Augspurgische Glaubens. Lehre seve nicht in der Romischen Rirche gewesen.

Untwort: Das Gegentheil Deffen, und zumal, daß in ber alten und ersten Romischen Rirche unsere Glaubens Lebren angenommen, und im Schwang gegangen seven, das hat D. Johann Bunther in seiner schon oben allegirten Schrifft: Erfter Grund der Evangelisch : Que therischen Ricchen, grundlich und deutlich aus der Epis stel an Die Romer bewiesen, worauf wir uns so lang begieben, bis bergleichen Schrifft wird in behöriger Ord. nung widerleget werden konnen. Daß aber auch in der neuen Romischen Rirche und vor Luthero unsere meifte Glaubens : Articul befindlich gewesen hat nicht nur une fer Begentheil erft angezogener maffen felbsten eingeltan ben, sondern es hat auch schon zu Zeiten Lutheri ein Anonymus, und nach diesem D. Pfaffius aus dem Jure Canonico, fo zumal in der Romischen Rirche in groffem æstim und Sochachtung ift, Die Wahrheit unserer Evans gelischen Lehr = Gabe Dargethan : Und es ist erweißlich, wie von einem Rahrhundert in das andere mitten in der Romifden Rirche nicht nur einsele Manner, sondern auch gange Gemeinden haben viele der Articul, so wir in der Augspurgischen Confession betennen, als Gottliche Mahrbeiten erkannt, und barob schwere Verfolgungen, Noth und Tod erlitten.

3.) Man wirfft vor: Unsere Augspurgische Confession seve nicht in der Griechischen Rirche anzur wessen, und habe der Patriarch zu Constantinopel Jeremias, an den man die Augspurgische Confession

um das Jahr 1575. übersendet, sie nicht nur allein nicht gut gebeissen, sondern platterdings verworf

fen, als welche gang neu fey.

Untwort: Wir haben schon gemeldet, daß, ob gleich etlichen Articuln dieser Patriarch widersprochen. Er doch Responso II. fol. 263. ausdrücklich bekennet: 'Ev mari gestor rois zugiwlases supporuveles: Wir stimmen sast in allen, zumal denen fürnehmsten Articuln überein.

4.) Man wirst uns vor: Die Augspurgische Confession gestehe selbsten Artic. 20. daß von dem Glaus ben vorhero in der Kirche ein verwunderliches

Stillschweigen gewesen seye.

Untwort: In was vor einer Kirchen? In der alten Romischen und Griechischen Kirche? Mit nichten. Denn man lese nur das III. und IV. Cap. der Epistel S. Pauli an die Römer, da wird man sinden, daß in der alten Römischen Kirche von der Krafft des seeligmachenden Glaubens kein Stillschweigen gewesen sewe. So gar, daß auch in der neuen Römischen Kirche, nemlich vor Luthero und nach Luthero, dennoch einige gewesen, welche in ihren Schrifften, daß wir allein durch den Glauben gestecht und seelig werden, bezeuget haben. (\*)

(\*) G. Serpilii Anmerckungen über das Lied: Es ist das Hepl uns kommen her, allwo er p. 237. sehr viele Romissische Eathvlische Theologos allegiret, welche insgessamt von dem Glauben, wie wir, geschrieben haben.

Daß aber in der Romischen Kirche vorhero, und eine geraume Zeit von der Cangel und in diffentlichen Predigten nicht recht vom Glauben geprediget worden, das hindert nicht, daß unsere Confessio nicht sollte die alte Lehre seyn.

s.) Man wirfft vor unsers stelligen Lutheri Zeugniß, daß er seine Lehre eine neue Lehre nenne, und daß er wider den König in Engelland sich gerühmet: Er habe das Wort Gottes dargestellt, an das

Licht gebracht, als es vor 1000. Jahren nicht ges

wesen.

Antwort: Wenn unser Lutherus seine Lehre, zu der wir und in der Augspurgischen Confession bekennen, eine neue Lehre nennet, so nennet er sie also, nicht wie sie an und vor sich selbsten ist, sondern wie dieselbige damalen von den Leuten angeschen und geachtet wurde: Und wann er rühmet, er habe das Wort Gottes dargestellet, an das Licht gebracht, als es vor 1000. Jahren niemal gewessen, da redet er nicht von dem Worte Gottes und von der Lehre selbst, sondern von der Lehre selbst, daß er die in dem Gottlichen Wort besindliche Wahrheiten, so bishes ro unter dem Papsum zimlich verborgen gelegen, in so grosser Zahl, mit so grossem Eiser, mit solcher Deutlichskeit und erfolgtem Nußen geprediget und vertheidiget, als in vorigen Zeiten nicht bald von jemanden geschehen sey.

6.) Manwirst und vor: Die Lehre und Bekannts niß des wahren Glaubens könne ohnmöglich uns sichtbar und unbekandt bleiben. So sollen wir nur den Ort benennen, wo sich vor Luthero unsere

Glaubens Bekanntniß aufgehalten.

Antwort: Wir könnten hie wohl zal avdemov unsern Gegentheil ebener massen auch fragen: Sie sollen uns doch den Ort, die Stadt, die Landschafft und die Gesmeinde benamsen, welche sich zu einer solchen Glaubens-Formul, als das Tridentinische Glaubens-Verkanntnist in sich halt, durchaus vor Alters bekennet habe? So haben wir auch nicht Noth, wie unser Gegentheil spottet, uns darmit auszudrehen, es seve unsere Religion unsichtsbar in den Herzen der Gläubigen, und unbekandt vor den Menschen gewesen; sondern unsere Augspurgische Confession verantwortet sich dissalls selbsten in dem ersten Epilogo, so den Glaubens-Articuln angesüget ist: Unsere Evangelische Lehre ist in den Schriften der Vätter und deren rechtschaffenen Vekennern der Evangelischen

Wahrheit, so je und je in der Romischen Kirche aufgetretten find, angutreffen; ja fo offt in der Romifchen Rir. the Die Schrifften der Propheten und Apostel offentlich gelefen werden fo offt wird auch die Lehre der Augspurgischen Confession vorgetragen. Und was haben wir noch mehrerer Umschweiff nothig, bas Alterthum unserer Confession ju retten ? Wir lehren, glauben, bekennen und behaupten, daß unsere Augspurgische Confession in Beil. Schrifft gegründet sep. Denn darauf beruffen sich Die der Augspurgischen Confession verwandte Chur-Fürften und Stande fo mohl in der Vorrede der Mugfpurgis fchen Confession, da Sie mit mercflicher Freudigkeit und Glaubens - Bewißheit vor dem Ranfer und Reich reden: Biermit überreichen und übergeben wir unfer Pfare Berren, Drediger und ihrer Lehren, auch unser Glaubens Bekanntniß, was, und welcher gestalt fie aus Grund Gottlicher Zeiliger Schrifft — pres digen, lehren, halten und Unterricht thun; als auch hernach in dem Beschluß: Ob jemand befunden wurs de, der daran Mangel batt, dem ift man ferner Bericht, mit Grund Bottlicher Seiliger Schrifft zu thun erborig. Solchemnach so alt als Die Beilige Schrifft ift, so alt ift auch unfer Mugipurgisches Glaus bens Bekanntnig, und wird man mit Bestand weder eis nen nothwendigen Glaubens : Articul aus Der Schrifft darlegen konnen, zu dem sich die Augspurgische Confesfion nicht bekenne, noch auch einen einigen bergleichen Glaubens : Articul in unserer Augspurgischen Confession finden, welcher nicht in Beil. Schrifft feinen Beweiß und Grund hat. Aber Diefen Ruhm, Daß unfere Rirche und offentliche Glaubens Lehre auf den Grund der Apostel und Propheten erbauet fen , will unfer Gegentheil und mit allem Gewalt absprechen, und vermennet zu behaupten, und mit unumstößlicher Prob darzuthun, nicht nur, daß Ach fein einziger Articul, in dem wir von der Romischen Rirche

Rirche abgewichen senn, steisfe und gründe auf das reine und klare Wort Gottes, oder auf die in rechtem Versstand genommene Heil. Schrifft, sondern auch überhaupt uns beschuldiget, so wohl, daß die Augspurgische Confession nicht in der Schrifft enthalten, als auch, daß die Lehren derselben, welche denen Lehren der Romisch-Cathos lischen Glaubens-Vekanntniß entgegen gesetzt, der Schrifft schnurs gerad entgegen gesetzt seven. Auf diesen sehr wichstigen Vorwurff, so das Berkunserer Augspurgischen Confession angreisst, wird unten ben dem Beschluß der Augspurgischen Confession gehandelt, und die allergrößsete Schriftschaft unser Glaubens-Vekanntniß durchaus Schrifftsmässig sepe, gerettet werden.

S. 4.

Die Augspurgische Confession ist, so viel der ren öffentliche Ubung betrifft, neben dem Römische Catholischen Glaubens Bekänntniß in gleis ches Recht, Würde und Anses hen gesetzet.

Enn so wohl durch den Religions-Frieden, so A. 1555.
errichtet, als durch den Westphalischen Reichs-Frieden, so A. 1648. zu Münster und Oßnabrugg geschlossen worden, ist ausdrücklich bedungen, zugesagt und beschworen worden, daß die der Augspurgischen Confession Zugethane gleiches Recht mit denen Römisch-Catholischen geniessen sollen, dergestalten, daß die Augspurgische Confessions-Verwandte an allen Enden und Orten, so weit sich das Römische Reich Teutscher Nation erstrecket, sich aller dererjenigen Frenheiten zu erfreuen und zu gebrauchen haben, die in ermeldtem Frieden denen Evangelischen eins geraumet und bekräfstiget worden sind. Denn also sautet es in dem A. 1555. ausgerichteten und publicirten Ressignings-

ligions : Frieden: Es soll weder der Rayser, noch Chur Surften, Surften und Stande des Reichs von wegen der Augspurgischen Confession, und ders felben Lehr, Religion und Glaubens halber teinen Stand des Reichs mit der That gewaltiger Weise überziehen, beschädigen, vergewaltigen, oder in andere Weeg wider sein Gewissen und Willen von dieser Augspurgischen Confessions : Religion, Glaus ben, Rirchen : Gebrauchen, Ordnungen und Ces remonien drangen, beschweren oder verachten, sondern bey solcher Religion, Glauben, Rirchens Gebrauchen, Ordnungen und Ceremonien, auch ihren Laab und Gutern, liegend oder fahrend, rubiglich und redlich bleiben laffen - Und wiedes rum: Auch soll die geistliche Jurisdiction wider der Hugfpurgifchen Confessions Religion, Blauben, Bestellung der Ministerien, Ordnungen und Ceremonien, biß zu endlicher Vergleichung der Religion nicht exerciret, gebraucht und geubt werden, sondern eine gestellt und suspendirt seyn und bleiben. . > : ingleis chem sollen Einwohner und Burger fridlich und rubig bey sund neben einander wohnen, und kein Theil des andern Religion , Rirchen Gebrauch oder Ceremonien abzuthun, oder davon zu verdringen sich untersteben, sondern seder Theil den andern , laut difes Bridens , bey dem feinigen rus biglich und fridlich bleiben laffen. — Diefer Fries de ift hernach auf dem Reiches Tag zu Augspurg A. 1566. von neuem bestättiget, und folche Bestättigung auch zu andern Zeiten wiedermalen wiederholet worden ; bis er nach dem beschwehrlichen 30. jahrigen Rrieg in der Westphalischen Friedens. Sandlung A. 1648. jum Grund gelegt, und gleich in dem ersten S. des V. Articule Die Sas che einmuthig dahin verglichen worden, daß, was unter benderlen Religions . Berwandten dem einen Theil recht, dasselbe baffelbe auch dem andern Theil recht, alle Gewaltthätige teit aber gegen einander ganglich aufgehoben fenn sole le. (\*)

(\*) Conf. D. Dorschæi Dissertatio Secularis de Consequentibus Aug. Conf. insignioribus. Cap. I. de Autoritate A. C. in Relatione ad Imperium Romanum p. 96. & præcip. Conclus. 2. p. 131. seqq. adde Ejusd. Dissert. de Provid. divina circa Aug. Conf. p. 255. Præprimis confer Jhro Ranserl. und Catholischen Majesiat Garoli VI. Reichs; und Bahle Capitulation.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# II. Theil

# Pon der Wehre der Augspurgischen Confession.

Das erste Capitul. Von der Lehre der Augspurgischen Confession insgemein.

Sectio 1.

Von der Vorrede der Augspurgischen Confession.

Llerdurchleuchtigster, Großmächtigster, Unüberwindlichster Ranser, Allergnadigster Berz. Als E. Kanserl. Maj. kurk verschiener Zeit einen Reichs Tag allhier gen Augspurg gnädiglichen ausgeschrisben, mit Anzeig und ernstem Begehr, von Sachen, uns fern

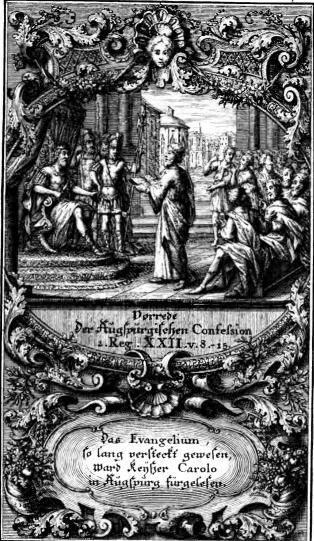

I. Stridleck fec.



fern und des Chriftlichen Namens Erbfeind, Den Eurs den betreffend, und wie demfelben mit beharzlicher Sulffe stattlichen widerstanden , auch wie der Zwisvalten halben in dem beiligen Glauben und der Chriftlichen Religion gehandlet moge werden, zu rathschlagen, und Rleif anzus fehren, alle eines jeglichen Gutbeduncken, Opinion und Meynung gwifchen uns felbst in Lieb und Butigfeit zu bos ren, zu erseben, und zu erwegen, und dieselben zu einer einigen Christlichen Bahrheit zu bringen und zu vergleichen, als les, so zu benden Theilen nicht recht ausgelegt oder gehandelt ware, abzuthun, und durch uns alle, eine einige und mabre Religion anzunehmen, und zu halten. Und wie wir alle unter einem Christo sind und streiten, also auch alle in einer Gemeinschafft , Rirchen und Ginigkeit Und wir, die unten benannten Churfurst und Burften, fampt unfern Bermandten, gleich andern Churfürsten, Burften und Standen, dazu erfordert, so haben wir uns darauff dermaffen erhaben , daß wir fonder Ruhm mit den ersten bieber fommen.

Und aledenn auch E. R. M. zu unterthänigster Rolg. thung, berührtes E. R.M. Ausschreibens, und demselbis gen gemaß, difer Sachen halben, den Blauben berührend, an Churfursten , gurften und Stande ingemein , gnadige lichen, auch mit hochstem Rleiß und ernstlich beaehrt, daß ein jeglicher, Vermoge vorgemeldte E. R. M. Ausschreis bens, fein Gutbeduncken, Opinion und Mennung berfelbigen Grrungen, Zwisvalten und Migbrauch halben 2c. zu Deutsch und Latein , in Schrifft stellen und überant. worten solten. Darauff denn, nach genommenem Bes dacht und gehaltenem Rath , E. R. M. an vergangener Mittwochen ist fürgetragen worden, als wolten wir auff unferm Theil, das unfer, vermoge E. R. M. Rurtrags, in Deutsch und Lacein auf beut Krentag übergeben. Dierumb, und E. R. Maj. ju unterthanigstem Gehorfam, überreichen und übergeben wir unser Pfarzherren, Predis

ger , und ihrer Lehren , auch unsers Glaubens Betannts nift, mas und welcher Gestalt sie aus Grunde Gottlicher Beiliger Schrifft , in unfern ganden , Burftenthumen, Geraschafften, Statten und Gebieten, predigen, lehren, halten, und Unterricht thun. Und find gegen E. R. M. unserm allergnadigsten Beren, wir in aller Unterthanige teit erbotig, fo Die andern Churfurften , Rurften und Stande, Dergleichen gezwiefachte, schrifftliche Ubergebung ihrer Mennung und Opinion in Latein und Deutsch jest auch thun werden, daß wir uns mit ihren Liebden, und ihnen gern von beguemen gleichmässigen weegen unterreden, und derfelbigen, fo viel der Gleichheit nach immer muglich, vereinigen wollen, damit unfer benderfeits, als Parten, schrifftlich fürbringen, und gebrechen amischen uns felbst, in Lieb und Gutigkeit, gehandelt, und Dieselben Zwisvalten zu einer einigen mahren Religion, wie wir alle, unter einem Chrifto fennd und ftreiten, und Chriftum bekennen follen, alles nach laut offtgemeldtes E. R. M. Ausschreibens, und nach Gottlicher Warheit, geführt mogen werden. Als wir denn auch GOtt den Allmach. tigen mit hochster Demuth anruffen, und bitten wollen, fein Gottliche Snade darzu zu verlenben / Umen.

Wo aber ben unsern Herren, Freunden, und besons der Sen Churfursten und Ständen des andern Theils, die Handlung dermassen, wie E. R. M. Ausschreiben versmag, unter uns selbst in Lieb und Gutigkeit, bequeme Handlung nit verfahen, noch ersprießlich senn wolt, als doch an uns in keinem, das mit Gott und Gewissen, zu Christlicher Sinigkeit dienstlich senn kan oder mag, erwins den soll, wie E. R. M. auch gemeldte unsere Freunde, die Churfürsten, Fürsten, Stände, und ein jeder Liebhaber Christlicher Religion, dem diese Sachen sürsommen, aus nachfolgenden unser und der unsern Bekänntnüssen, gnas diglich, freundlich und genugsam werden zu vernehmen

haben.

Mach!

Nachdem denn E. R. M. vormals Churfursten , Rursten und Standen des Reichs gnadiglichen zu verstehen gegeben , und sonderlich durch eine offentliche verlesene Instruction auff dem Reichstage, fo im Gabr Der mine bern Zahl 26. ju Spener gehalten, baf E. R. M. in Sas den unfern heiligen Glauben belangend, zu fchlieffen laffen, aus Urfachen, so daben gemeldet, nit gemeinet, sone bern ben dem Vabst umb ein Concilium fleisfigen und Une haltung thun wolten, und für einem Sahr, auf dem less ten Reichstag zu Speper, vermoge einer schrifttlichen Inftruction Churfurften , gurften und Standen des Reichs durch E. R. M. Stadthalter im Reich, Konjaliche M. gu Sungern und Bohmen, ac. sampt E. R. M. Oratorn und verordneten Commissarien dig unter andern haben furs tragen und anzeigen laffen, daß E. R.M. derfelbigen Stadt. halter , Umpts-Bermalter und Rathen , Des Rapferlichen Regiments, auch der abwesenden Churfursten, Fürsten und Standen Botschafften, fo auf dem ausgeschriebenen Reichstag zu Regenspurg versammlet gewesen, Gutbes buncken, das General-Concilium belangend, nachges Dacht, und solches anzuseten auch für fruchtbar erkant. Und weil sich aber diese Sachen zwischen E. R. M. und dem Papst zu gutem Christlichem Verstand schicken, Daß E. R.M. gewiß war, daß durch den Papst solch General - Concilium neben E. R. M. jum ersten auszuschreis ben bewilligen, und daran fein Mangel erscheinen solt. So erbieten gegen E. R. M. wir uns hiemit in aller Unterthanigkeit, und jum Uberfluß in berürtem Rall, ferner auf ein solch gemein, fren, Christlich Concilium, darauff auff allen Reichstägen, fo E. R. M. ben ihrer Regierung im Reich gehalten, Durch Churfurften, gurften und Stan-De, aus hohen und dapffern Bewegungen geschloffen, an welches auch zusampt E. R. M. wir uns von wegen diefer großwichtigsten Sachen, in Rechtlicher Weise und Korm perschiener Zeit beruffen und appellirt haben, der wir biemit

mit nachmals anhängig bleiben, und uns durch diese oder nachfolgende Handlung (es werden denn diese zwispaltisgen Sachen endlich in Liebe und Gutigkeit, laut E. R. M. Ausschreibens, gehört, erwogen, bengelegt, und zu einer Christlichen Einigkeit vergleichet) nicht zu begeben wissen, davon Wir hiemit öffentlich bezeugen und protestiren. Und seind das unsere und der unsern Bekantnis, wie unterschiedlichen von Artickel zu Artickel hernach folget.

§. I.

Coift diese Borrede an Thro Rom. Rans. Majestat, den wensand Blorwurdigsten Ranser und Beren, Carolum V. gestellet. Beil nun Dieser groffe Ranser, da er zu einem Rrieg wider die Protestirende von dem Romischen Papst nicht konnte beweget werden, doch endlich dahin gebracht wurde, daß er zu Bononien zugesagt, er wolle erst frieds liche Mittel gebrauchen , um dadurch in der Gute die Protestirende jum Gehorsam der Romischen Rirche zu bringen, fo schriebe er A. 1530. d. 21. Jan. einen Reiche Eag auf den 8. ten Tag Aprilis nach Augspurg aus, worauf Die Chur-Rürsten und Stande denen hochwichtigen Rath-Schlagen nicht allein wegen des Eurcken : Rriegs, sondern auch megen der Religions - Strittigkeiten benzuwohnen, und, wie die Worte des Ausschreibens lauten, eines jeben Standes Gutduncken und Mennung in Liebe und Freundlichkeit zu horen und zu erwagen, alles, fo zu bene Den Theilen nicht recht ausgeleget oder gehandelt mare, abzuthun, darmit wir alle eine einige und mabre Reliaion annehmen und halten, und wie wir alle unter einem Chris sto sind und streiten, also auch alle in einer gemeinschaffts lichen Rirche und Ginigkeit leben. Bu Kolge fothanen Ranferlichen Ausschreibens und hochst - loblicher Intention, Die Damalen furwaltende Religions-Strittigkeiten ju ermagen, und Chriftliche Gintracht und Einigkeit wie-Der herzustellen , fassete Der Chur : Fürst in Sachsen Iohannes

hannes nach reiffer Uberlegung ber Sachen ben Muth, und befahl seinen Theologen auf der Universität Wite tenbera, namentlich D. Luthero, D. Pomerano, D. Justo Jonæ und Philippo Melanchthoni, daß sie zusame men kommen, und eine gewisse Form der Lehre und Glaus bens fürklich verfasseten, damit Dieselbe auf dem gedach. ten Reichs : Zag konnte Ranserlicher Majestat und dem Reich übergeben werden. Da nun Lutherus deraleichen Rurbild Der heilfamen Lehre zu Torgau in XVII. Articul, welche in dem V. Genischen Theil fol. 18. ju lefen find, verfasset, bergleichen der andern protestirenden Rure sten und Stande Theologi und Prediger auch thaten, wurde derfelben Auffaß hieher gebracht, von allerfeits ans wesenden Theologis und Vredigern, fürnemlich von Io. Brentio, Justo Jona, Erhardo Snepsio, und Georgio Spalatino, überleget, erwogen, und von Philippo Melanchthone, mit Genehmhaltung ber übrigen, erlaus tert, in Ordnung gebracht, und in Lateinischer und Teuts fcher Sprach, laut Kanserlichen Befehle, gestellt. Nachdem nun die Formul der Confession an D. Luther von dem Chur: Rursten in Sachsen nach Coburg den 11. Maji verschicket, und dessen Censur und Gutachten erfordert ward, er aber sich dieselbe durchaus gefallen liesse, so bes zeugen nun die protestirende Chur : Furften und Stadte in der Vorrede der Augspurgischen Confession: Lierum und Buer Rayferl. Majeftat zu unterthanigftem Ges horsam überreichen und übergeben wir unser Dfare Berren und Prediger, und ihrer Lehren, auch uns fers Glaubens Betanninis, was, und welchernes stalt sie aus Grunde Bottlicher Zeiliger Schriffe in Unfern Landen, Surftenthumen, Berischafften, Statten und Bebieten, predigen, lebren, balten, und Unterricht thun.

Aus welchen Worten anzumercken ist / daß die Augs spurgische Confession keinesweges irgend nur des Philippi
D 2 Me-

Melanchthonis, oder auch des D. Lutheri, sondern, baß es der damaligen nahmhafftesten und furnehmften Theologen der protestirenden Rursten und Stande Urbeit und Geschäfft gewesen; Welches sie auch nicht aus eigenem Trieb , fondern aus Befehl ihrer Berren und Obern, und zwar nicht auf eine schrelle Weise und in der Gil, sondern mit reiffem Bedacht und vielfältiger Uberlegung verfaffet haben; immaffen fie darzu wenigstens 4. ganger Monat Zeit, nemlich von dem Monat Martio an bis in den Junium, aufgewendet haben. Unben ift wohl zu mercken, daß diese Augspurgische Confession eis ne Schrifft nicht einkeler Manner, sondern ein Symbolum oder jusammen getragene, und von den procestirens ben Standen angenommene und beliebte Religions : und Lehre Formul ist, indem in der Vorrede der Augspurgis schen Confession die Unterschriebene ( und nun nach The nen sämtliche Wekennere der Evangelischen Glaubens Lehre, wie aus der Unterschrifft des Concordien Buchs erhellet,) melden: Wir übergeben nicht nur Unserer Dfariberren, Drediger und Lebrer ihre: sondern unsers Glaubens Betanntnuß.

Nemlich es entdecken die protestirende Stande Rraffe dieser Worten ihre Linigkeit in der Religion, daß Sie über dem Inhalt der Augspurgischen Confession allesamt einmüthiglich und gleich gesimnet seinen, und mit Herz und Mund einerlen gleichlautendes Glaubens: Bestänntnis vor Ihro Rom. Ranserl. Majestat, und gesamtem Reich ablegen: Sie zeigen an den Zaupt: Inhalt der Augspurgischen Confession, daß nemlich derselbe nicht seine völlige und gänsliche Erzehlung und Catalogus aller und jeder Glaubens: Articuln, sondern nur der sürsnehmsten Articuln, und zumal deren, so sie bishero seit der Resormation Lutheri in ihren Fürstenthümen, Herzsschaften, Städten und Gebieten lehren, worüber Sie hin und wieder viele üble Nachrede erdulten müssen: wels

ches

ches Sie hernach ausdrücklich in dem Beschluß der Glaus bens : Articul angezeigt: Diß ist fast die Summa der Lebre, welche in Unsern Kirchen zu rechtem Christe lichem Unterricht und Trost der Bewissen, auch zu Besserung der Glaubigen geprediget und gelehret ift, und folches in dem Befchluß der Articul von den Miß. brauchen wiederholen: Dif find die fürnehmfte Urtis cul, die für streitig geachtet werden. Denn wiewol man vielmehr Migbrauch und Unrichtigkeit batt anziehen konnen, so baben wir doch die Weitlauff tigteit und Lange zu verhüten, allein die fürnebmsten vermeldet, daraus die andere leichtlich zu ermeffen. Mithin fallt der fo offt wiederholte Vorwurff dahin, als ob wir in protestantischen Rirchen nicht befugt sepen, mehr oder andere Glaubens Mrticul, als wie viel in der Augspurgischen Confession ausdrücklich ents halten fenn, zu lehren. (\*)

(\*) Vid. Haupt Bertheidigung des Aug Apffels Cap. 18. Dorschwi Dissert. secul. c. II. §. 45. p. 120. Calovii

Critic. S. p. 62.

Ferner beruffen sie sich auf den Grund der Augspurgischen Confession, und reden getrost, daß dieselbe aus dem Grund Göttlicher Beiliger Schriftt hergenommen seine.

Mit welchen Worten bezeuget wird, daß der Inhalt der Augspurgischen Confession keinesweges eine Nageleneue Lehre, welche erst auf gedachtem Reichs. Tag ihren Anfang genommen habe, wie und von dem Gegentheil imputiret werden will, seve, sondern es wurde die Lehre der Augspurgischen Confession auf gedachtem Reichs. Tag nur öffentlich publiciret und bekandt gemacht, und Lutherische Lehre genennet, nicht als ob deren Urheber und Ersinder Lutherus seve, sondern darum, weil GOTT hierzu furnemlich den Dienst und Arbeit Lutheri gebrauchet hat, die wahre Christliche Lehre von vielerlen Unkraut falscher Meynungen und Frethümern, so unter dieselbe nach

nach und nach sich vermenget hatten, zu reinigen; bers mass und nach sich vermenger hatten, zu reinigen; der massen, daß unsere Evangelische Kirche allerdings die Worte Augustini (\*) im Mund sühren mag: Hæc est nostris temporibus Christiana Religio, non quia prioribus temporibus non suit, sed quia posterioribus hoc nomen accepit. d. i. Dieses ist zu diesen unsern Zeiten unsere Christliche Religion (unser Christliches Slaubens Bekanntniß oder Augspurgische Confession) nicht, als ob sie in vorigen Zeiten nicht gewesen sere, sons bern weil sie in nachfolgenden Zeiten Diesen Ramen ems pfangen bat.

(\*) Vid. Aug. lib. 1. Retract. cap. 13. Tom. I. Opp. fol.

Meiters, indem die Bekennere der Augspurgischen Confession in der Vorrede die Augspurgische Confession so wohl ihrer Lehrer, als auch ihre Glaubens-Bekanntniss nennen, so geben sie darmit zu verstehen, das die Augsspurgische Confession zwar ein Symbolum und ein offentliches gemeinsames Glaubens-Vekanntniss seve, welches billig alle Glaubige zu allen Zeiten, an allen Orsten bekennen und annehmen sollten, zumal aber seve est ein Symbolum aller Evangelisch zutherischen Kirchen und Gemeinden, welchem, ob gleich nicht alle und jede, jedoch die meiste Kennzeichen und Sigenschaften eines Symbolizusommen, wie oben etwas mehrers angeführet worden ist ilt.

Und dann endlich, wie die Meynung mit Verfaß sund dann endlich) wie die Aseynung mit Verfassing und Datreichung der Augspurgischen Confession nicht seine daß sich die Augspurgische Confessions Verswandte dardurch wollten von der Römischen Kirche trensnen, als welches Lutherus öffters widersprochen hatte, sondern nur (1.) daß dardurch offenbar werde, wie so gar unverschuldeter Weise die Lehre Lutheri dishero verlässiert, und denen Protestirenden dergleichen Frethumer und Retzeren ausgebürdet worden seinen, woran sie nie

gedacht,

gedacht, noch daran Antheil genommen haben. Wie dann nach Verlesung der Augspurgischen Confession Alphonsus, Kapserlicher Majestät Cangler, dem Philippo Melanchthoni angezeiget haben solle, daß die Hispanier beredt seven, als sollten die Lutherische an GOTE nicht glauben, auch nicht an die Heil. Drenfaltigkeit, und von Christo und Maria nichts halten, also, daß sie mennten, wo sie einen Lutherischen erwürgeten, GOTE eben so einen grossen Dienst zu thun, denn so sie einen Türcken erwürgeten. (\*)

(\*) E G. Spalatino refert Saubertus in Mirac. A. C. p. 229.

(2.) Daß Sie ihres Glaubens und Lehre offentlich vor dem Ranser und Reich Rechenschafft und Verantworstung stellen.

(3.) Daß Sie, wo möglich, sich mit dem Gegentheil deutlich, grundlich und genugsam bereden, und, was in Religions Sachen sehle, oder nicht fehle, erwägen; Und

(4.) Aufs Bukunffrige Ginigkeit und Gintracht in der

Religion stifften mochten.

Nachdeme aber Die Protestirende so wohl aus damas ligem öffentlichen Ruff und Gerücht, als auch einiger maffen aus der Erfahrung beforgeten, wie auch hernach erfolget ift, es wurde Diese ihre Glaubens Bekanntnif vere worffen und verdammet werden, Dannenhero fügen Sie nun in dieser Vorrede auch ihre Protestation und Appellation an. Denn also reden die theure Bekennere der Evangelischen Wahrheit: Wir erhieten uns gegen E. R. MJ. hiermit in aller Unterthanigkeit, und gum Uberfluß in berührtem Sall, (daß nemlich durch den Pabst solch General-Concilium nebenst E. R. M. zum ersten auszuschreiben bewilligen / und daran kein Mangel erscheinen sollt,) ferner auf ein solch gemein, frey, Christlich Concilium, darauff auff allen Reichs: Tagen, fo E. R. M. bey Ihrer Regierung im Reich gehalten, durch Churfurften, Surften und D 4 Stan=

Stånde, aus hohen und tapffern Bewegungen ges
schlossen, an welches auch zusampt E.R. A. wir
uns von wegen dieser großwichtigsten Sachen, in
rechtlicher Weise und Form verschiener Zeit berufs
sen und appelliret haben, der Wir hiermit nochs
mals anhängig bleiben, und uns durch diese oder
nachfolgende Zandlung (es werden denn diese zwis
spaltigen Sachen endlich in Liebe und Güngkeit,
laut E.R. M. Ausschreibens, gehört, erwogen,
beygelegt, und zu einer Christlichen Einigkeit verz
gleichet) nicht zubegeben wissen, davon wir hies

mit offentlich bezeugen und protestiren.

Mus welchen Worten zur Benuge erhellet, daß sich Die Protestirende (1.) nicht aus Nothwendigkeit und Nothdurfft, um erst von einem Concilio und Versamme lung der Theologen, ob Sie recht oder unrecht lehreten und glaubeten , unterweisen zu laffen; Denn Sie wußten aufs allergewiffeste , daß ihr Glaubens , Bekanntnig in Beil. Schrifft gegrundet, und eine unwidersprechliche Wahrheit sene, sondern nur zum Uberfluß sich zu einem Concilio erbotten haben, um davon denen, die Grund unserer Lehre fordern, Verantwortung und Vertheidigung Derfelben öffentlich darzulegen : Godann , daß fie (2.) nicht schlechterdinge sich auf ein Concilium, sondern auf ein solches beruffen haben, welches nicht der Romische Pault allein, sondern mit und neben ihme auch der Romische Ranfer ausschreiben murde; Godenn (3.) daß es ein gemeines oder allgemeines Concilium fene, auf welchem aller Nationen Theologi erscheinen sollten, ein freyes, auf welchem nicht der Romische Papst zugleich Richter. und Rlager, sondern auch Sie, die Protestirende, durch thre Theologen etwas zu sprechen, und freymuthig und freymundig die Nothdurfft und Wichtigkeit ihrer Lehre portragen, erläutern und beweisen durfften; Und daß (4.) endlich es ein Christliches Concilium sene, worinnen nach

den

den Worten unsers HErn JEsu Christi, und demnach nach der Regul der Heil. Schrifft gehandelt, decidiret und gesprochen werden solte. Ohne welches Sie sich keis nesweges dem Gutduncken und der Autorität der Paps stischen Clerisen zu unterwerssen gedachten. Wie Sie denn, als Sie hernach das vom Papst allein ausgeschries bene, und bald dahin bald dorthin, und endlich nach Trient verlegte Concilium nicht verlangter und verabredeter maßen beschaffen zu senn erachteten, demselben sich zu untersziehen, billiges Vedencken getragen haben. (\*)

(\*) Vid. Stattliche Ausführung der Ursachen, warum Churund Fürsten, auch andere Stände der Augspurgischen Confession des Pads Pii IV. ausgeschrieben, vermenntes Concilium zu Trient nicht besuchen konnten, noch zu besuchen schuldig gewesen sind, aus Besehl etlicher hoher Stände durch ihre dazu verordnete theologische und politische Räthe zusammen getragen.

Adde Christian August Saligs Bollständige Historie der

Augipurgischen Confession lib. 3. cap. 3. p. 545.

Daß aber sothane Ablesung und Ubergab der Augspurgis schen Confession vor dem Thron Rapsers Caroli V. und in Gegenwart der Reichs. Bersammlung in Augspurg auf eine Gott - gefällige Beife gefchehen fene, Das wurs De an der Jubel. Pyramide mit dem / was ehedessen mit dem Mosaischen Gesetz. Buch zu Zeiten des gottseeligen Roniges in Guda Josias geschehen, aus dem 2. Buch der Ronige Cap. XXII. porgestellet. Denn es mar Dieses aus Nache laffigkeit der Gudischen Priefterschafft eine geraume Zeit aus der Acht gelassen, und weder von dem weltlichen noch geistlichen Stand gesehen noch gelesen. 2118 aber Der fromme Ronig Tolias die Regierung über das Saus Ju-Da zu Gerusalem führte, und den Tempel allda zu repariren vornahme, siehe, da ward das Befety-Buch gefunden im Sause Des DENNIN. Dieses gab der Hohepriester Bilkia dem Schreiber Saphan, welcher es dem Ronig Josia brachte, und es für ihm lase: welches, nach einiger Beit:

Zeit: Rechnung, ums Jahr der Welt 3330. geschehen sein soll. Und so gieng es auch vor 200. Jahren zur Zeit der Reformation her. Das Heil. Vibel Buch lag eine geraume Zeit im Verborgen, und ward nach eigener Gesständniß Römisch: Catholischer Scribenten gleichsam versstecket (\*), dermassen, daß so wohl die Sitten. Lehre als auch die Glaubens: Lehre mehr nach der Vernunsst, nach den Traditionen und nach eigener Wahl und Andacht der sogenannten Scholasticorum oder Schul-Lehrer, als nach dem geschriebenen Gesetz und Evangelio getrieben wurde.

(\*) Nicol. de la Maire Sanctuarium laicis occlusum. Haupt Dertheidigung des Ang Apfels in der Vorrede f. 11. D. Maiers unsterblicher Luther p. 50.

Nachdeme nun unser seeliger Lutherus die Bibel wieder gefunden, und allein aus derselben die Haupt. Sake der Christlichen Religion ans Licht gestellet, auch namentlich die Augspurgische Confession Schrifft: mässig verfasset worden ist, so ist es nicht ohne sonderbare Regierung und Schickung Gottes geschehen, daß dieselbe öffentlich auf dem Reichs. Tag zu Augspurg vor den Ohren des Glorwürdigsten Ransers Caroli V. und des gesamten Reichs fürgelesen und übergeben worden ist. Zu wessen Andenschen unter erstgedachtem Sinnbild geschrieben stehet:

Das Evangelium, so lang versteckt gewes sen, Ward Kanser Carolo zu Augspurg fürgeles sen.

#### Sectio 2.

# Von dem Inhalt der Augspurgischen Confession.

Te Augspurgische Confession begreifft in sich eines Theils die Articul des Glaubens, andern Theils die Articul der Misbrauche, so nach und nach in die Romis

fche Rirche eingeschlichen find.

Der Glaubense Articul werden 21. gezehlet, nicht als ob die Evangelische Kirche sonst keine Glaubense Lehren vortragen und annehmen dorffte, als nur diesenige, so ausdrücklich benamset worden senn; Wie denn derselben mehr noch auf dem Reichse Tag zu Augspurg nach überzgebener Consession endlich von denen protestirenden Fürssten und Ständen durch ihre Theologos kürklich anges deutet worden: (\*)

(\*) Vid. Chytræi Hift. A. C. Teutsch p. m. 93. feq.

Und vor nunmehro 100. Jahren, nemlich A. 1629. von den Evangelischen Predigern in Augspurg der damaligen Rapserlichen Commission auf derselben unveränderliches und nachdrückliches Begehren gestellet werden mussen: (\*\*)

(\*\*) Vid. Acta in Sachen der Evangelischen Burgerschafft in Augspurg, betreffend die alldort in A. 1628. fürges gangene Kanserliche Commission in puncto Reforma-

tionis p. m. 109. seq.

Auch daß wir ohne die buchstäblich ausgedruckte 21. Arsticul auch mehrere zu lehren und zu bekennen befugt senen, von denen Protektirenden weitlaufftig erwiesen worden ist. (\*\*\*)

(\*\*\*) Vid. Nochmalige Haupt : Vertheidigung des Evangelisschen Aug: Apffels Cap. 18. p. 174. & præcipuè p. 193.

Sondern, wie der Epilogus oder Beschluß der Glaubense Articul ausdrucklich meldet : Diß ist fast die Summa

der Lehre, welche in Unsern Kirchen zu rechtem Christlichem Unterricht und Trost der Gewissen, auch zu Besserung der Gläubigen geprediget und gelehret wird. Nemlich, es haben die Versasser nicht alle und jede, sondern nur die nothwendige, und welche den Glauben oder Religion am nächsten berühren, mit. Unterlassung anderer Neben-Fragen beschrieben, und fürs, nemlich ihr Augenmerck gehabt auf die selbiger Zeit wider Lutherum und seine Lehre hin und wieder ausgesprengte ungegründete Beschuldigungen, als ob sie mit den alten und neuen Ressen, und namentlich mit denen Wiederstäussern und andern Schwärmern in ein Horn blies, sen. (\*)

(\*) Vid. D. Deutschmanni Repetitio A. C. Tr. Prælim. cap. 2. p. 21. seq.

Sleichwie aber es nicht genug ist, daß man die gesunde Lehre vortrage und treibe, sondern auch die falsche und irzige Meynungen in der Religion, zumal, welche wider das Evangelium und wider die Erbauung im Christenzthum streiten, anzeige, widerspreche und widerlege: (\*\*)

(\*\*) Tit. I. 9. feq. Gal. II. 4. 5.

Also verfasset die Augspurgische Confession nicht nur die Glaubens Lehren, sondern auch die Articul der Nissbrausche, und zeigt an, in welchen Stücken sie von denen vom Napst und Papstum eingeführten irrigen Ceremonien und Kirchens Gebräuchen abweiche. Woben aber, wie oben vermeldt, auch anzumercken ist, daß die Augspurgische Confession nicht alle, sondern nur die fürnehmste, daraus die andere leichtlich zu ermessen senn, theils um beliebter Kürzte willen, theils aus Glimpss und Hossnung der Alenderung in dergleichen Stücken, theils, weil die übrige, so aus denen angezeigten solgen, und mit ihnen verwandt senn, darunter verstanden werden konnen, nahmhasst gesmachet hat. Doch hat Lutherus derer viele in seiner Versmahs

mahnung an die Geistliche auf dem Reichs- Tag zu Augs fpurg A. 1530. erzehlet. (\*)

(\*) Vid. Tom. V. Jen. Zentsch (edit. 1588.) fol. 92. b. Adde Chytræi Hist. A. C. p. m. 348.

#### Sectio 3.

### Von der Ordnung zumal der Glaubens Articul.

Theologicum oder ein completes, vollkommenes und volliges Lehr. Buch ist, worinnen nach den Reguln der Analysis jeder Articul in einem accuraten und gesnauen Zusammenhang vorgetragen werden: jedennoch ist sie auch nicht eine confuse und unordentliche Schristty worinnen die Articul des Glaubens unter einander undes dachtsamer Weise gleichsam nur so hingeworssen sind, sons dern wir bemercken darinnen eine nicht verwersliche Ordnung an. Nemlich

Erstlich sind die Lehr-Articul oder Doctrinales; hernach solgen die Verantwortungs-Articul, oder Apologetici; und endlich kommen die Streit = und

Controvers - Urticul, oder die Elenchtici.

Belangend 1. die Lehr: Articul, so handeln diese hauptsächlich von GOTT, und von dem Menschen. Nemlich, der 1. Articul handelt von GOTT, und von Dessen, Personen und Wolthaten. Darauf gibt die Augspurgische Confession Unterricht von dem Menschen. Und dieser wird betrachtet theils nach diesem Leben, theils nach dem zufünstigen Leben. Nach diesem Leben wird der Mensch betrachtet entweder in seinem allgemeinen Stand, oder in seinem sonderbaren Stand. Nach dem allgemeinen Stand, worinnen alle Menschen von Natur einander gleich sind, wird der Menschen von Natur einander gleich sind, wird der

Mensch angesehen, theils nach seinem verderbten nas

turlichen Zustand, und hievon handelt der

II. Articul von der Erds Sunde, worinnen alle Menschen gezeuget und gebohren werden; theils nach seinem verbesserten und Gnadens Stand. Und dies ses entweder nach seiner Erlösung; und hie betrachtet die Augspurgische Confession erstlich die Erlösung selbst, und deren Verdienst, indem sie in dem

III. Articul von Christo handelt; sodenn die Applieation und Zueignung solcher Erlösung. Und diese Application und Zueignung geschiehet entweder durch die Rechtsertigung, worden derselben eigentliche Beschaffens heit, nemlich die Haupt-Ursach, welche ist die Gnade Gots

tes, wovon der

IV. Articul von der Rechtfertigung redet, und sos benn die Ministerial-Ursach, oder durch wen dieselbe uns angebotten und mitgetheilet wird, wie deshalben der

V. Articul von dem Predig-Amt lautet; Oder aber die Application des Berdienstes Christi, und der Gnade Gottes geschiehet durch die Zeiligung, in Bestrachtung deren die Augspurgische Confession in dem

VI. Articul so wohl von der Zeiligkeit selbsten, nemlich von den guten Wercken, als Früchten des Glaubens, handelt, als auch darauf von denen Heiligen und ihrer Gemeinschafft in der Christlichen Kirche redet, allwodie Augspurgische Confession in dem

VII. Articul von der Rirche an und vor sich selbesten oder von dem Wesen und eigentlichen Beschafe

fenheit der Rirche, und sodenn in dem

IIX. Articul von der sichtbaren Rich & Gemeinsschafft, oder von dem Zustand und zufälliger Besschaffenheit der Riche, daß nemlich in derselben Fromsme und Bose, rechtschaffene Christen und Heuchler, ja wohl gar Gottlose, nicht nur, was insgemein alle, die den Namen Christi benennen, sondern auch insonderheit, was

die

bie Lehrer und Vorsteher der Kirche betrifft, untermenget sein. Darauf sähret unser Glaubens Bekanntniß fort, und zeigt die Mittel an, wordurch die Kirche so wohl gesammlet, als auch erhalten werde. Und hie siehet die Augspurgische Confession zuschrerst aus GOEE, daß nemlich von Seiten GOttes wir zu Gliedern der Christlichen Kirche durch die Zeil. Sacramenta gemachet werden. Und hieben meldet sie, wordurch wir zur Kindsschafft ben GOEE erstlich gebracht werden, und handelt der

IX. Articul von dem Sacrament der Linweys bung, nemlich von der Zeil. Tauff, wordurch wir Christen werden; und darauf lehret sie, wordurch wir in dem Christenthum oder in der Kindschafft ben GOZZ bekräftiget und bestättiget werden; und handelt der

X. Articul von dem Sacrament der Bestättigung in der Göttlichen Gnade, nemlich von dem Zeil. Abendmahl. Auf dieses richtet die Augspurgische Confession ihre Augen auf uns Menschen, und zeiget an, wie wir die Sache angreissen sollen, daß wir Kinder GOtstes, Reichss und Hauss Genossen JEsu, und Glieder der wahren Kirchen werden können. Und hie deutet die Augspurgische Confession erstlich auf die, so nach der Tausse gesündiget haben, und sordert von diesen in dem

XI. Articul die Beicht und Erkanntnis und Beskanntnis der Sunden. Weil aber auch Heuchler und Gottlose mit ihrem Mund beichten möchten, so unterweisste sie in dem

XII. Articul die nach der Tauff in Sünden gesfallene Menschen in der wahren Buß, wie selbe fürsnemlich in herzlicher Vereuung der Sünden, und in der gläubigen Zuversicht auf die Gnade Gottes in Christo IEsu bestehe, und, wo sie rechtschaffen ist, daraus Beserung des Lebens und der neue Gehorsam solgen musse.

Dare

Darnach siehet die Augspurgische Confession auf die, so in ihrem Tauff Bund stehen, und weiset sie an, wie sie im Stand der Gnaden und der guten Wercke verhareren sollen. Zu dem Ende schreibet sie ihnen in dem

XIII. Articul den rechten Gebrauch der Zeil. Sacramenten für, daß sie dardurch ihren Glauben an Christum Jesum je mehr und mehr stärcken sollen und

fonnen.

Gleichwie aber nun die Augspurgische Confession bischero den Menschen nach seinem allgemeinen Stand, wie wir so wohl von Natur, als auch von Gottes Gnade einander gleich seyn, und alle einen Gottes Gnade einander gleich seyn, und alle einen Gottes Gnade einande, und alle einerlen Mittel der Gnade und der Sees ligkeit haben: Also betrachtet sie nun serner den Menschen nach seinem besondern so wohl geistlichen, als weltzlichen Stand. In Ansehung seines geistlichen Standes betrachtet die Augspurgische Confession die Menschen, theils ihrer Person nach, und handelt im

XIV. Articul vom Ricchen Regiment, oder von dem Beruff und Ordination der Lehrer und Prediger: Theils der geistlichen Sachen, oder Ricchen Sa-

nungen und Gebrauchen nach. Denn der

XV. Articul bandelt von der Kirchen-Ordnung, daß ein Evangelischer Christ die Sakungen und Ordnunsgen der Christlichen Kirche, welche ohne Sünden mögen gehalten werden, und zu einer Erinnerung im Christensthum gereichen, halten solle. In Unsehung des weltlichen Standes theilet sie die Neuschen ein so wohl in die, so über andere gebieten, als auch die, so andern geshorchen und unterthan senn, und deshalben thut die Augsspurgische Confession im

XVI. Articul Meldung von dem weltlichen Res giment und bürgerlichen Wesen, wie so wohl Res genten als Unterthanen an ihre gemessene Pslichten von

WDEE in Seinem Wort angehalten werden.

Fer:

Gerner betrachtet die Augspurgische Confession den Menschen in Ansehung des zukünfftigen Lebens, und lehret in dem

Slaubige und Fromme ins ewige Leben, die Unglaubige

und Bottlofe aber in die ewige Pein gehen werden.

Gleichwie aber nun die Augspurgische Confession bisshero die Lehr-Articul abgehandelt, also fähret sie nun sort, und setzet auch II. einige Articulos Apologeticos, oder sols che Articul, worinnen sie sich wider einige Beschuldigungen vertheidiget, fürnemlich was der Menschen Berck

und Sandlungen betrifft. Denn da zeigt fie im

XIIX. Articul an den Anfang und Ursprung menschlicher Verrichtungen in Ansehung der Religion, und redet von dem frenen Willen des Menschen, worinnen derselbige einige Frenheit und natürliche Kräffte hat, und worinnen er keine hat: Theilet darauf der Menschen Wercke und Verrichtungen ein in gute und bose. Von denen bosen Wercken redet die Augspurgische Confession im

XIX. Articul, darinnen von der Sünde Ursach gemeldet wird, daß diese nicht GDEE, sondern der bose Wille des Menschen und des Teuffels sene: Von denen guten Wercken aber redet die Augspurgische Con-

fession insgemein in dem

XX. Articul vom Glauben und guten Wercken, und bekennet, daß zwar Glaube und gute Wercke aufs genaueste mit einander verbunden sepen, und alle gute Wercke aus dem Glauben gehen mussen, doch aber so, daß nicht die Wercke, sondern allein der Glaube gerecht mache. Und endlich redet die Augspurgische Confession von den guten Wercken insonderheit in dem

XXI. Articul, worinnen vom Zeiligen Dienst, oder von der Verehrung der Zeiligen, daß man an sie gedencken, und ihre gute Wercke ruhmen, sich aus

ihrem

ihrem Glauben starcken, und nach ihrem Erempel sich im Leben richten solle, gelehret, aber anben angedeutet wird, daß auch wir auf Erden der Beiligung nachjagen sollen, auf daß wir einsten mit allen Beiligen in der triumphirens den Kirche im Himmel leben und regieren mögen. (\*)

(\*) Conf. D. Jo. Deutschmanni Repetit. A. C. p. 46.

Darauf folgen III. die Articuli Elenchtici, oder Streitz Articul, nemlich solche Lehr Sähe, über welchen zwissichen der Römisch Satholischen Kirche und der Unserigen bis auf gegenwärtige Zeit Strittigkeit ist; und diese sind enthalten in denen 7. letzten Articulen der Confession, dergestalten, daß darinnen keine sonderliche Ordnung geshalten worden, sondern dieselbe nach Gutbesinden erzehlet und erdriert werden.

Das II. Capitul.

Von den 21. Lehr = Articuln der Augspurgischen Confession ins sonderheit.

Sectio 1.

Von denen 17. Articuln Augspurgischer Confession, worinnen die Evangelische Lehre vorgetragen wird.

# Der I. Articul der Augspurgischen Confession.

Rflich wird einträchtiglich gelehret und gehalten, laut des Beschluß Concilii Nicæni, daß ein einig Gottlich Wesen sen, welches genannt wird, und wahrhassetiglich



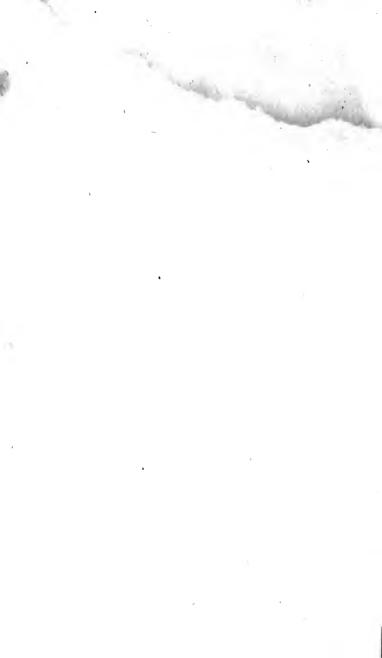

tiglich ist, GDEE, und sennd doch dren Personen, in demselbigen einigen Göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, GDEE Vater, GDEE Sohn, GDEE Heiliger Geist, alle Dren ein Göttlich Wesen, ewig, ohene Stück, ohne End, unermeßlicher Macht, Weißheit und Güte, ein Schöpffer und Erhalter aller sichtbarn und unssichtbarn Dinge. Und wird durch das Wort Persona verstanden, nicht ein Stück, nicht eine Eigenschafft, in eisnem andern, sondern das selbst bestehet, wie denn die Vateter in dieser Sachen dis Wort gebraucht haben.

Derhalben werden verworsten alle Regerenen, so dies sem Articul zuwider sind, als Manichæi, die zween Gotster gesetzt haben, einen bosen und einen guten. Item, Valentiniani, Ariani, Eunomiani, Mahometisten, und alle dergleichen, auch Samosateni, alt und neu, so nur eisne Person seigen, und von diesen zwenen, Wort und Beislig Geist, Sophisteren machen, und sagen, daß es nicht mussen unterschiedene Personen senn, sondern Wort bes deut leiblich Wort oder Stimme, und der Heilige Geist

fen erschaffene Regung in Creaturen.

Der Innhalt dieses Articule handelt von GOET, daß nemlich 1. ein GOET sey. 2. Was GOET sep.

Die darinnen besindliche Lehr Sätze senn: 1. Erstlich wird einträchtiglich gelehret und gehalten, laut des Beschluß des Concilii Nicani, daß ein eis nig Göttlich Wesen sey, welches genennet wird und wahrhasstittlich ist, GOII.

E 2 \*\* Di

<sup>\*</sup> Remlich unsere Evangelisch-Lutherische Kirche lehret, halt und bekennet den Articul von GOEE mit großser Eintracht, und ohne allen Widerspruch, wie ehes dem das Concilium Nicænum beschlossen, und in der gangen Christenheit zu glauben verordnet hat.

\*\* Die Ursach, warum die Augspurgische Confession dies fen Haupt Articul voran geseket, war, weil man von Luchero und denen, die es mit ihme hielten, ausges sprenget hatte, als ob sie nicht an GOTT, auch nicht an die Dreyfaltigkeit glaubeten.

Conf. Alphonsi, Hispanischen Cantilars, Gesprach mit Philippo Melanchthoni, ben Seckendorff. Hist. Luth.

Teutsch, fol. 104.

\*\*\* Es beruffet sich unsere Confession auf des Concilii Nicæni Schluß, um zu zeigen, daß wir nicht schlechsterdings alles Zeugniß der ersten Christlichen Kirche verwersten, wo dieses mit der Heil. Schrifft gleichlaustend sehet und ordnet.

Es ist aber das Concilium Nicænum eine allgemeine Versammlung von 318. Bischoffen, welche der erste Christliche Kapser Constantinus M. auf Einrathen Alexandri, eines Bischoffs zu Alexandria, aus gank Asia, Africa und Europa im Jahr Christi 325. zu Nicæa, einer Stadt in Bithnnien, wegen der entstandes nen Keheren des Arii, so die Gottheit Christi, und mitchin den Urticul von der Heil. Dreps Einigkeit läugnete, angestellet hat.

Vid. Histor. Trip. lib. 11. cap. 5.

Daß aber ein GOTE und ein Einig Gottlich Wesen sene, wird bewiesen:

Aus dem Buch der Natur. Rom. 1, 9. seq. Pfalm.

19/1.

Aus dem Buch des Gewissens. Rom. 2, 15.

Aus dem Buch der Beil. Schrifft. 1.B. Mof. 1, 1.

5. B. Mos. 6,4. Esaj. 44,6. 1. Cor. 8,6. GDEE heisset nach unserer Teutschen Sprach gut, weil GDEE das höchste Gut, und eine lebendige Quele le, Ursprung und Ursach alles Guten ist.

Matth. 19, 17. Walm 36, 10. Jac. 1, 17.

2. Les ist ein GOII, und seyn doch drey Personen in demselbigen einigen Gönlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, GOII Vatter, GOII Sohn, GOII Zeil. Geist, alle Drey ein Göttslich Wesen.

Diß ist ein solch Geheimniß, welches von Natur unerforschlich und unbegreislich ist, auch kein Mensch mit seiner Vernunft, Verstand und Sinnen weder dessen Wahrheit noch Beschaffenheit lehren, beweisen, noch

annehmen fan:

1. Cor. 2/ 14.

Sondern es ist ein Glaubens-Articul, welcher allein geglaubet werden nuß, darum, weil die Heil. Gottlische Schrifft uns denselben zu glauben anweiset.

Matth. 28, 19. 1. Joh. 5/7.

Conf. Tit. plen. Herm Johann Friefens, SS. Theol. Professoris und Senioris in Ulm, Vorrede über Rögnens Liebes. Prediger Johannes p. m. 35 - 44.

3. GOTT ist ewig.

\* Melder weder einen Unfang, noch ein Ende, und als lein Unsterblichkeit hat.

Psalm 9/1. 1. Tim. 6/16.

Memlich, obwoln GOET die Unsterblichkeit auch des nen Engeln, und denen Seelen der Menschen anerschafs fen hat:

1. 3. Mos. 2/7.

Fedoch ist GOTT independenter oder aus Sich Selbsten ewig, und hat Seine Unsterblichkeit von keisnem andern, sondern von Sich Selbsten.

4. GOTT ift ohne Stuck.

\* Er ist ein vollkommener Geist, welcher weder Theile noch Gliedmassen hat, also, daß, wenn die H. Schrifft Demselben Augen und Ohren, Hände und Füsse, u. s. w. zueignet, solches alles θεοπεεπως, oder auf eine GOtts geziemende Weise angenommen, und durch die Augen

3 und

und Ohren Seine Allwissenheit, durch Sande und Rusfe Seine Allmacht und Allgegenwart, durch das Bers Geine herkliche Barmherkiakeit , u. f. w. verstanden werden muß.

s. GOTT ift obne Ende.

i. e. Er ist allenthalben gegenwärtig, und weder irgend von einem Ort und Statte, noch von sonst etwas, das erdacht oder genannt werden mag, umschlossen.

1. Buch der Kon. 8, 27. Pfalm 139/7. feq.

6. GOIT ist von unermeßlicher Macht.

i. e. Er ist dermassen allmachtig, daß ihme niemand, und nichts widerstehen, noch irgend eine Hinderniß in Meg legen fan.

Luc. 1, 37. Wal. 135,6, Eph. 3, 20.

7. GOTT ist von unermeßlicher Weißheit. i.e. GOEE hat nicht nur alles weißlich geordnet, sons dern Er ordnet noch alles weißlich, und kan weder ein Engel noch Mensch die Tieffe der Gottlichen Weißheit einsehen, noch die Ursachen, Urt, Weise und Beschafe fenheit, und andere Umstände Seiner Regierung in

Himmel und auf Erden erforschen, begreiffen, noch beurtheilen.

Wal. 147, 1. Rom. 11, 33.

8. GOTT ift von unermeßlicher Gute.

i.e. Er ist nach Seinem ABesen und ABillen gut, und Die Gute felbst, Er thut uns alles Gutes allein, und Seine Bute mabret von Ewigkeit zu Ewigkeit, dermasfen, daß Er alles zu einem guten Ende hinaus führet.

Matth. 19, 17. Rom. 8, 28. 9. GOTT ift ein Schöpffer aller sichtbaren und unfichtbaren Dinge.

Ein Schöpffer, Der alles aus nichts gemachet hat.

1. 3. Mos. 1, 1. Coloff. 1, 16. Ebr. 11, 3. 10. GOTT ift ein Erhalter aller Dinne.

Er erhalt himmel und Erden in ihrer richtigen Ordnung/ nung, und wie Er ihnen das Wesen gegeben hat, so erhalt Er sie auch darinnen, und machet, daß alle Ereasturen in ihrer Art, und zumal der Mensch in seinem Geschlecht bleibet.

Siob 10,12. Apost. Ges. 17,28.

11. Durch das Wort Persona wird nicht ein Stück, nicht eine Gigenschafft in einem andern, sondern,

das selbst bestehet, verstanden.

Remlich eine Persona ist etwas Vernünsstiges, aber das kein Theil eines andern ist, und ohne das, worine nen es sich etwa besinden mochte, sür sich selbst ist, und bestehet. Z. E. Die Weißheit ist etwas Verständiges oder Vernünsstiges, aber sie ist keine Person, denn so bald sie von den Menschen genommen ist, und abgesondert wird, so ist sie augenblicklich nichts.

Demnach ist eine andere Person der Vatter, eine ans dere der Sohn, und eine andere Person ist der Heilige Geist, und sind doch nicht dren Götter, sondern es ist

nur ein GOTE.

Matth. 3/16. Joh. 14/16.

Gleichwie nun von der Augspurgischen Confession die wahre Lehre von GOTT, und von dem Namen, Wesen, Sigenschafften und Personen der Gottheit recht gelehret wird, also

12. Werden verworffen alle Regereyen, so diesem

Urticul zuwider find.

Es ist aber eine Reteren, wenn ein Mensch boshhafter und halbstarriger Weise einen oder mehr Saupt - und Grund: Articul der Christlichen Religion, so in der Heil. Schrift flar und deutlich enthalten, und von der allgemeinen Christlichen Kirchen, und allen, die seelig werden sollen, nothwendig geglaubet werden nuß, ents weder ausdrücklich widerspricht und läugnet, oder ans

5 4

bers deutet und verdrehet, und sich keines bessern unterweisen lässet, sondern sich darmit von der Rirche der Rechtgläubigen trennet und absondert.

Joh. 12,47. seq. Gal. 5,4. 1. Joh. 2, 19.

Vid. Rechenberg. Appendix ad LL. Symbol. Part. 3. Cap. 1. pag. 204. seq. adde D. Eliæ Veielii Diss. I. de cura Veterum circa Hæreses Sect. I. p. 3. seq. D. Hulfemanni Manuale A. C. Disp. XIX. p. m. 1056. seq.

Die Manichai.

Diese werden vor Jünger und Nachfolger eines Kekers mit Namen Manes aus Persien gehalten, dessen Irwethum ums Jahr Christi 277. in die Christliche Kirche eingeschlichen, und deren Unhänger ansänglich der große Lehrer der Kirche Augustinus gewesen ist: Diese gas ben vor, es senen zwen ewige, aber widerwärtige Gotster, nemlich Licht und Finsterniß, deren einer der Urssprung alles Guten, und der andere ein Ursprung alles Bosen seve.

Vid. Augustin. Tom. VIII. Opp. fol. m. 31. feq.

Die Valentinianer.

Valentinus war ein Bendnischer Philosophus, und brachte aus Platonis und Pythagoræ Schul die Diels Gotteren in die Christenheit, und streuete ums Jahr Christi 140. seinen Irathum von denen 30. Gottern, so aus 15. Manns und eben so viel Weibs-Personen bestehen sollten, aus.

Die Urianer.

Diese haben ihren Namen von Ario, einem Priester zu Alexandria, welcher ums Jahr Christi 322, seinen Frethum hegete, daß der Sohn GOttes, JEsus uns ser Henland, zwar eines gleichen (similis,) aber nicht (unius) eines Wesens mit dem Vatter seine und dem nach dem Vatter nicht zleich ewig; sondern eine vor der Welt Ansang herfür gebrachte gank sonderbare Creatur seine, welchen GOTT zu Seinem Sohn erstohren,

tohren, und durch Ihne alles geschaffen habe. Deffen Regeren aber auf dem oben gedachten Concilio Nickno verworffen, und als eine verdammliche Resteren declariret worden ist.

Die Eunomiani.

Sind Reger, welche aus der Schule des erstgemeldten Arii entsprungen sind, und zum Vorgeher den Eunomium gehabt, so ums Jahr Christi 358. geschwarmet, und vorgegeben hat, es sen der Sohn Gottes nicht nur nicht eines, sondern auch nicht einmal eines gleichen Wesens mit GOEE.

Die Mahometisten, und all dergleichen.

Diese haben ihren Namen von Muhamed, einem reischen Kaufmann zu Mecca, welcher ums Jahr Christi 620. seine Regeren ausbreitete. Nemlich, weil um dieselbe Zeit in der Christenheit alles voll Uneinigkeit und Zwisspalt war, so hat er, ob er wohl nicht studiret hatte, dennoch eine neue Religion ersonnen, und mit Benhulff eines Arianischen Mönches Sergius aus der Christlichen, Judischen und Sendnischen Religion seinen Mischen masch gemachet, und seine besondere Glaubens und Sitten-Lehre in sein Buch, so man den Alcoran nens net, zusammen verfasset, darinnen aber sonderlich diese Rezeren gesetzt, daß zwar Christus ein grosser Prophet, aber nicht der wesentliche Sohn GOttes su.

Auch Samosateni alte und neue, so nur eine Person segen, und von diesen zweyen, Wort und Geist, Sophisterey machen, und sagen, daßes nicht mußsen unterschiedene Personen seyn, sondern Wort bedeute leiblich Wort, oder Stimme, und der Zeislige Geist seye eine erschaftene Regung in Creatus

ren.

Die alte Samosateni hiengen dem Paulo Samosateno an / welcher ein Bischoff zu Antiochia, und von seiner Geburte: Stadt Samosata in Sprien Samosatenus tenus genennet ward; Dieser hat ums Jahr Christi 270. diese Regeren behaupten wollen, daß nur eine Pers son in der Gottheit sene, die sich unter den dreven Nasmen, Vatter, Sohn und Geist, offenbahre: Queh sene JEsus Christus ψιλος ἄνθεωπος, ein blosser Mensch; von GOTE aber vor allen andern Menschen mit bes sonderer Gottlicher Krafft und Eigenschafften begabet, und gleichsam GOttes Redner: Um welcher Regeren

halber er feines Bistums entsehet worden.

Wen aber die Augspurgische Confession durch die neue Samosatenianer verstebe, tan so eigentlich nicht gemel-Det merden. Dann zur Zeit der Ubergab der Augspurgis schen Confession hat man weder von den Socinianern, welche von Lælio und Fausto Socino, so im Sahr Christi 1560, seg. die Gottheit Christi besturmet, als fo genennet worden, noch von Serveto, welcher A. 1553. d. 17. Octobr. zu Genev wegen seiner Lasterung wie der den Sohn GOttes verbrannt worden ift, etwas gewußt. Ginige vermennen, es werden durch die neue Samosatenianer ein Wiedertäuffer in der Schweiß, Ludwig Beker, fo um der Wielweiberen halben zu Coftniß 1529. enthauptet worden , und Jo. Campanus aus dem Rulicher - Land , fo eine Zeitlang ju Wittenberg gelebet, und dergleichen Frethum geheget, verstanden. (\*).

(\*) Vid. Micræl. Histor. Eccl. passim. G. Arnolds Ritchens und Reger Distorie. Hornbeck. Summam Controvers. D. Bajeri Dissort. de Paulo Samosateno Socinianorum Patriarcha. De Campano lege libr. 3. Comp. Gothan.

H. E. cap. VI. p. 221. feq.

Lehren, glauben und bekennen wir nun in unserer Evansgelischen Rirche

1. Daß ein einig Göttlich Wesen seye, welches ges nannt wird und wahrhafftig ist GOTT; So lasset fet und GOTE über alle Ding und allein forchten, lies ben, und Ihm vertrauen, Ihne anbeten, und Ihme dies nen.

Matth. 4, 10. Pred. Sal. 12, 13.

2. Ist ein GOTT, und doch drey Personen in der Gottheit; So lasset uns eine Gottliche Person wie die andere, und nicht nur den Jatter, sondern auch den Sohn und den Seil. Geist anbeten, und Gottlich verehzren.

Joh. 14/1. Joh. 17/11.

3. Ist GOTT ewin; So lasset uns für und für uns sere Zuslucht zu GOTT nehmen, auf GOttes ewige Gnade und Güte hossen, das Ewige allem Eiteln und Zeitlichen vorziehen, und uns zu ewiger Treue mit Ihme verbinden.

Pfalm 90, 1. Coloss. 3, 1.2.

4. Ist GOTT ohne Stück, und ein vollkommener Geist; So lasset und GOTT also im Geist und in der Wahrheit anbeten, und Ihme dienen, daß wir der Vollskommenheit nachjagen.

Matth. 5, 48. Joh. 4, 24.

5. If GOTT ohne Ende, und allenthalben gegenwartig; So lasset und GOTT allezeit vor Augen und im Bergen haben, und uns hüten, daß wir in Seiner Allgegenwart nicht irgend etwas reden, oder thun, so Ihme mißfällig ist.

Tob. 4/4. 1. 3. Mos. 17/1.

6. Ist GOTT von unermeßlicher Macht; So lass seines so wohl unter Seine allgewaltige Hand und machstige Regierung demuthigen, als auch Seines machtigen Schuffes und Benstandes getrösten.

1. Petr. 5, 6. Pfalm 68, 20.

7. Ift GOTT von unermeßlicher Weißheit; So lasset uns unsere Wege, unser Thun und Fürhaben, uns sere

fere Schickfale und Begegniffe Ihme ergeben, und anbes fehlen.

Psalm 37, 7.

8. If GOTT von unermeßlicher Güte; So lass fet uns an GOttes Gnade und Güte begnügen, und als les vor gut, heilfam und nüßlich annehmen, was uns von GOTE wiederfähret.

Psalm 73/26. Psalm 63/4. 1. Eim. 6/6.

9. Ift GOTT der Schöpffer aller Dinge; So lasset und GOEE dancken, daß Er und zu vernünftigen Menschen und Erben Seines Reichs gemachet hat.

Psalm 139/14. Siob 20/8.

10. Ist GOTC der Erhalter aller Dinge; Solafe set uns die unnothige und vergebliche Sorgen ablegen, und Ihne anrussen, daß Er uns so wohl im leiblichen als geistlichen Leben zu Seines Namens Preiß und unserer Seeliakeit erhalten wolle.

Psalm 73/23. seq. Esaj. 27/5.

11. Ist eine jede Person in der Gombeit ein Selbste beständiges Wesen; Wir aber können mit unserer Vernunsst nicht ermessen, noch begreissen, wie zwar eine ansdere Person der Vatter, eine andere Person der Sohn, eine andere Person der Herson der Heil. Geist / und doch nicht dren Götter, sondern nur ein GOET sepe; So lasset und solch Geheimnis einfältiglich glauben, und und über der Offenbahrung des großen GOttes verwundern.

Rom. 11, 33. Spriichw. Sal. 25, 27.

12. Werden alle Regereyen verworffen, so diesem Articul von GDEE, und von der Hochgelobten Drenseinigkeit zuwider senn; So sollen wir uns in unserm Glauben von GDEE und an GDEE, weder unsere eigene Vernunfft, Sinne und Gedancken, noch die subtile Einwürffe und Vorstellungen vernünfftiger Weltsweisen nicht irre machen lassen, sondern lauterlich von GDEE glauben, was GDEE Selbsten von Sich, von Seis



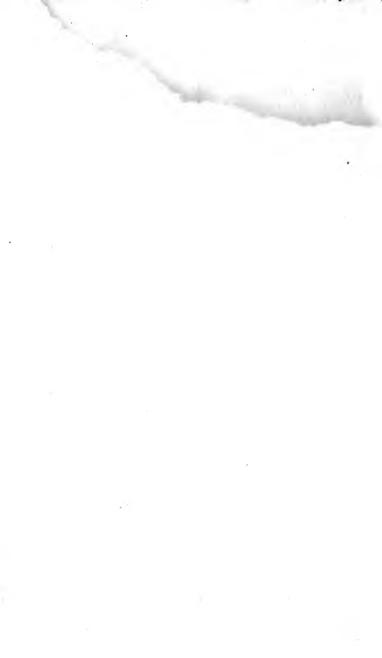

Seinem Namen, Wesen und Eigenschafften geoffenbaheret hat.

Bu beffen Erinnerung stellen wir uns vor Augen, wie borten die Seraphim und Engel & Ottes vor dem Stuhl und Ehron der Gottheit stunden, selbige anbeteten, und je einer dem andern zurieff: Beilig, heilig, beilig ift der DERN Zebaoth, alle Lande find Seiner Ehren voll. Efaj. 6, 2. Denn wir , die wir im ewigen Leben follen und wollen den Engeln gleich fenn, muffen noch in Diefem Leben Englische Tugenden und Eigenschafften annehmen: und demnach, wenn unser Bers an GDEE den Batter, der ein Schopffer und Erhalter aller Dinge ift, an GDEE den Sohn, der unser Mittler und Erloser morden ist, und an GOEE den Beil. Geist, der unser Beis ligmacher ift, gedencket, und wir bekennen muffen, daß von Ihm, und durch Ihn, und in Ihm, dem Drep Gis nigen GOEE, alle Dinge find; Go muffen wir auch in heiliger Ehrfurcht und Demuth , und in Freudigkeit unferer Seelen vor das Angesicht GOttes mit Frolocken kommen, Ihne anbeten, und mit allen heiligen Engeln Dem Sochsten lobsingen:

Heilig, heilig, heilig heißt, GOTT der Vatter, Sohn und Geist.

### Der II. Articul der Augspurgischen Confession.

Siter wird ben uns gelehret, daß nach Adams Fall alle Menschen, so naturlich gebohren werden, in Sunden empfangen und gebohren werden, das ist, daß sie alle von Mutter-Leibe an voller boser Lust und Neigung sind, und keine wahre Gottesfurcht, kein wahren Glauben an Gott, von Natur haben konnen, daß auch dies selbige

selbige angebohrne Seuche und Erb. Sunde wahrhaffe tiglich Sunde sen, und verdamme alle, die unterm ewigen Wottes. Zorn, so nicht durch die Tauffe und Beiligen Beist, wiederum neu gebohren werden.

Hieneben werden verworffen die Pelagianer und ans bere, so die Erb. Sunde nicht für Sunde halten, damit sie die Natur fromm machen, durch natürliche Kräffte, zu

Schmach dem Leiden und Berdienst Christi.

Der Innhalt dieses Articuls ist, 1. daß eine Erb. Suns de sen. 2. Was die Erb. Sunde sen.

Die Lehr : Sane aber , so darinnen sich befinden , sind nachfolgende.

1. Mach Adams Fall werden alle Menschen, so natürlich gebohren werden, in Sünden empfan

gen und gebohren.

\* Nemlich der Drenseinige GDEE, gleichwie Er als les, was Er gemacht hat, sehr gut gemachet hat, also hat Er auch den Menschen gut, und nach Seinem Gotts lichen Ebenbild in vollkommener Weißheit, Beiligkeit, Gerechtigkeit und Seeligkeit gemacht und geschaffen.

1. 3. Mos. 1, 31. 1. B. Mos. 1, 27. Pred. Sal.

2/30. Abam aber, unfer aller Vatter, ist in Sunden gefallen, darmit, daß er der Stimme seines Weibs gehorchet, und von dem verbottenen Baum im Paradiß geessen hat, und also GOZZ ungehorsam worden ist.

1. D. Mos. 3, 17. Durch dessen Ungehorsam sind viele Sünder worden, nemlich so viel natürlicher Weise gebohren werden, das ist, alle Menschen, und die gange Nachkommenschaft Aldams, ausgenommen unser BErz Jesus Christus, welcher übernatürlicher Weise von der heiligen Jungfrau frau Maria empfangen und gebohren worden ist. Rom. 5, 12-19. Luc. 1, 35. Ebr. 7, 26. 27.

2. Diese Sunde haben alle Menschen von Mut-

ter : Leibe an.

Denn gleichwie Abam nach dem Sunden Fall einen Sohn zeugete, der seinem sundhafften Bilde ahnlich war, also werden noch und bis ans Ende der Welt von sundhafften Eltern sundhaffte Kinder erzeuget und gebohren.

1. B. Mos. 5/3. Pfalm 51/7. Joh. 3/6.

3. Alle Menschen sind von Mutter : Leibe an vols

ler boser Lust und Meigung.

Und demnach kommt die Sunde her nicht aus einer Nachahmung anderer, sondern durch die natürliche Fortpflankung, also, daß, ehe die Menschen noch in diese Welt kommen, und ehe sie den Unterscheid wissen, was recht oder linck ist, haben sie schon ein sund hafftes und zur Sunde geneigtes Berk.

Sac. 1, 14. feq. Walm 58,4. Esai. 48,8.

Ihr Verstand ift verfinstert, und vernimmet nicht, was des Geistes Stres ist, es ist ihm eine Thorheit, und kan es nicht begreiffen.

I. Cor. 2, 14.

Ihr Wille ist verkehrt, und will nicht, was Gottlich, sondern nur, was menschlich ist.

Matth. 16,23.

Thre Rraffte find nicht nur geschwächt, sondern gar todt in Sunden, und zu allen guten Wercken untuchtig.

Eph. 2, 1. Cap. 4, 18.

Und alle ihre Neigungen, Bemühen und Bestreben sind wider Gottes Wort und Willen.

1. B. Mos. 6,5. Cap. 8, 21.

4. Alle Menschen können von Matur keine wahre Gottessurcht, keinen wahren Glauben an GOTT haben.

Denn sie haben das Göttliche Sbenbild verlohren, und sind entfremdet von dem Leben, das aus GOEE ist, also, daß, wenn auch gleich natürlicher Weise ein Mensch eine Furcht, oder Glauben und Vertrauen zu GOtt scheinet zu haben, solche seine Furcht keine wahere Furcht Gottes, und sein Glaube kein wahrer Glaube, sondern nur eine Sinbildung und sleischliche Sichers beit ist.

Psalm 36, 2. Rom. 3, 23. 2. Cor. 3, 5.

5. Diese uns angebohrne Seuche heisset die Erbs Sunde.

Remsich der Seil. GOTT hat uns die Sünde nicht anerschaffen, und wir haben nicht mit gleicher Ubertretztung wie Adam würcklich gesündiget; Sondern wir haben dieselbe von Adam her angeerbet, doch nicht, wie irgend ein Mensch eine vätterliche Verlassenschafft zu erben pfleget, so ihme nur äusserlich zusällt, sondern wie ein Sohn oder Tochter den Aussa, oder sonst eine Seuche seiner Eltern an sich gleichsam erbet, und dersselben theilhaftig wird; also ist die Sünde in unser Innwendiges eingedrungen, und hat uns durch und durch vergifftet, und mit der Sündhafftigkeit angesteschet.

Mom. 5, 12. Rom. 7, 17.

6. Diese Erb. Sünde ist wahrhafftiglich Sünde. Denn sie ist eine avoula, ein Unrecht, und eine Abweischung von der Vollkommenheit des Gehorsams, so mit dem Göttlichen Sbenbild dem Menschen anerschaffen war:

1. Joh. 3/4. Also, daß auch die allererste arge Gedancken und unordentliche Regungen des Hergens, wenn auch gleich keisne Belustigung oder Einwilligung darben ist, dennoch por GDEE Sunde, und ein Greuel senn.

Marc. 7, 21. Rom. 7, 7, 15, 23. Jer. 6, 7. Die

7. Die Erb : Sunde verdammet alle unter GOts tes ewigen Born.

Eph. 2/3. Rom. 6/23. Sac. 1/14. 15.

8. Durch die Tauff und den Leil. Geist werden wir wiederum neu gebobren.

Nemlich die geistliche Wiedergeburt, Frafft beren wir mit dem Glauben an GOtt begabet, und einer neuen, nemlich der Gottlichen Natur theilhafftig merden,

2. Detr. 1,4.

ift das von GOEE verordnete geseegnete Mittel wis ber unfere fundhaffte Empfangniß und Seburt , oder wider die Erb : Sunde.

Crob. 3/3.6.

Wir werden aber derselben fahig theils durch die Beil. Tauff, worinnen wir zuerst den DERRN Christum angezogen haben :

90h. 315. Gal. 31 26. 27. Eph. 5125.

Theile durch den Beil. Beift , oder durche Wort des Evangelii , wordurch der Beil. Beift an uns arbeitet, und unfere Berben reiniget , daß wir vor GDEE ges recht, heilig und feelig werden. Efaj. 4, 4. Apost. Gef. 15, 9.

9. Zieneben werden verworffen die Delagianer und andere, fo die Erb : Sunde nicht vor Sunde bas ben, darmit sie die Matur fromm machen, durch naturliche Rraffte, ju Schmach dem Leiden und

Verdienst Christi.

Die Velagianer werden alfo genennet von Pelagio, welcher von Geburt ein Schottlander mar, und zwar ein sonderbares Lob der Frommkeit hatte, aber um das Jahr Christi 416. ju den Zeiten Hieronymi und Augustini seine falsche Lehre und Grathumer, so er jumal bon der Erb. Sunde , daß fie teine Gunde fene , und nicht von Natur in den Menschen fortgepflanget wer-De, auch von denen natürlichen Rrafften des frenen Mil: Willens ausstreuete; Deme aber nicht nur von diesen zwezen fürtrefflichen Lehrern der Christlichen Kirche, sondern auch von etlichen Conciliis widersprochen, und seine Mennung als eine Rezeren verworffen ward, wors über er viele Verfolgung hat ausstehen mussen.

Vid. Micræl. H. E. p. m. 401. & 444.

Sleichwol hat diese Reseren sehr weit und breit um sich gegriffen, also, daß zu Zeiten der Ubergab der Augspursgischen Confession und noch, einige, obwolen unter einem subtilern Vortrag, derselben benpflichten.

Conf. Jansenii, Bischoffs zu Spern, Augustinus, & Gerh. Jo. Vossii Histor. Pelag.

Unsere Augspurgische Confession aber verwirst diese Pelagianische Lehre, welche vorgibt, die kleine Kinder kommen ohne alle Sünde auf die Welt; und die in unsern Herzen sich regende vose Lust seine Sünde; auch haben wir von Natur so viel Kräften, daß wir ohne Hulffe und Gnade Gutes fromm leben, und das Gesetz völlig halten können, weil solches zur Schmach dem Leiden und Verdienst Christi gereiche. Dann wann ein Mensch von Natur keine Sünde hat, und aus eignen natürlichen Kräften fromm senn konnte, so wäre ja Christus vergeblich in die Welt kommen, und nicht Noth geweßt, daß Er mit Seinem Blut und Tod uns die Gnade der Vergebung der Sünden und den Heil. Geist erwürbe.

Gal. 2/21.

\* \*

1. Werden aber nun alle Menschen in Sunden empfangen und gebobren; So haben wir alle und jede Ursach, und vor GOtt zu demuthigen, und zu bekensnen: Ich bin ein sündiger Mensch!

Luc. 5, 8. Rom. 7, 24.

2. Laben wir die Sunde von Mutter geibe an; Go follen wir von Rind auf derfelben Beschäffte in uns burch behareliche Buß hindern und todten, und deßhalben auch von Rind auf die Beil. Schrifft horen , lefen , betrachten , lernen , und zu Bergen nehmen , auf daß wir aus Derfelben unterwiesen werden gur Seeligfeit.

2. Tim. 3/15.

3. Sind wir von Mutter-Leibe an voll bofer guft. und Meigung; Go muffen wir forgfaltig auf unfers Berbens arae Gedancken, bofe Lufte und Begierden 21cht haben, daß wir ihnen nicht ihren Willen laffen, sondern mit heiligen Gedancken ju GDEE, mit beharzlicher Luft an dem SENNY, und mit beständiger Ubung in Der Gottseeligkeit ihre Reigungen und Bergschafft Dampffen und tilgen.

1. B. Mos. 4,7. Rom. 6, 12. 1. Vetr. 2, 11.

Gal. 5, 16. feq. 3ac. 1, 14.

4. Ronnen alle Menschen von Matur feine mabe re Gottesfurcht, teinen wahren Glauben haben : So muffen wir unfern GDEE um unfere Bekehrung und um ein neues Berg anbeten und bitten.

Vsalm 5 1/12.

5. Beiffet die uns von Matur anklebende Sunde Die Erb. Sunde, welcher wir durch die naturliche Kort. pflankung theilhafftig worden find; Go muffen wir folch unser Gunden: Elend öffters vor GDEE klagen.

Vsalm 51. Rom. 7, 24.

6. Ift die Erb : Sunde wahrhaffiglich Sunde : So muffen wir auch um derfelben Vergebung zu Gott feuffeen und beten.

Wfalm 143/2.

7. Ift die Erb. Sunde eine verdammliche Sunde: So muffen wir an Jesum Christum nothwendig glaus ben, und uns darwider im Glauben an Chriftum Der Gottlichen Gnade getroften, daß um Christi willen, der mit

mit Seiner allerheiligsten Empfangniß und Geburt die Sunde, darinn wir empfangen und gebohren worden, por Gottes Augen bedecket und ausgesohnet hat, uns die Erb. Sunde dermassen vergeben werde, daß zwar diesels be in uns bleibet, und uns immerdar anklebet, aber doch deren Schuld und Straffe uns erlassen sen, und uns nicht zur Verdammniß zugerechnet werde.

Rom. 7, 24. Cap. 8, 1.

8. Werden wir durch die Tauff und den Zeiligen Geist wiederum neu gebohren; So muffen wir im Bund der Tauffe, und im Stande der Wiedergeburt beständig zu verharren uns bestreben.

1. Petr. 3/21.

Wir muffen auch dem Seil. Geist nicht widerstreben, und benselbigen mit muthwilligen Sunden weder entrusten, noch betrüben.

Esaj. 63, 10. Eph. 4, 30.

Sondern uns der Erleuchtung und Heiligung, und dem Trieb des Heil. Beistes durchs Wort ergeben und erlassen.

Nom. 8, 13. 14.

9. Werden die Pelagianer und andere von der Augspurgischen Confession verworssen, welche die Erbe Sinde nicht vor Sünde halten; So sollen wir, die wir dieselbe vor eine grosse, schwere, verdammliche Sünde und Untugend erkennen, allen geistlichen Stolk, Hochmuth und Einbildung der Vollkommenheit vor Wott ablegen.

Rom. 11,20. Phil. 3, 12.

10. Werden auch verworffen, welche die Matur fromm machen durch natürliche Kräffte; So muffen wir GOtt die Ehre geben, und Ihme Danck sagen, daß Er uns aus Gnaden gerecht, heilig, und zu guten Wercken tüchtig machet.

Joh. 15/5. 2. Cor. 3/5. 6. Coloff. 1, 12.





Und bennoch um die Starcfung, Bermehrung und Ershaltung im Glauben und in der Gottfeeligkeit GOtt unsablaffig bitten.

Eph. 1, 16, seq.

Ubrigens, und daß die Erb-Sunde eine Tod-Sunde sene, Rom. 6,23.

und auch die kleine Rinder so wohl vor als nach der Cauff

darmit behafftet fenn;

Rom. 5, 14. Das wird erwiesen aus dem Absterben junger Kinder, welsche in zartester Kindheit, worinnen sie noch keine würcklische Sünden mit Wissen und Willen haben verüben konnen, dahin sterben. Zu einem Sinnbild dessen uns das todte Sohnlein Davids in der Jubel. Phramide aus 2. B. Sam. 12, 18. für die Augen gestellet wird, mit der Benschrifft:

Dieweil auch kleine Kinder sterben, So sind wir alle Sunden Erben.

## Der III. Articul der Augspurgischen Confession.

Tem, es wird gelehret, daß GOTT der Sohn ser Mensch worden, gebohren aus der reinen Jungfrauen Maria, und daß die zwo Naturen, Gottliche und mensch-liche, in einer Person, also unzertrennlich vereinigt, ein Christus sind, welcher wahrer GOtt und Mensch ist, wahrehaftig gebohren, gelitten, gecreußiget, gestorben und besgraben, daß Er ein Opsser ware, nicht allein für die Erbsünde, sondern auch für alle andere Sünde, und GOttets Zorn versühnet.

Item, daß derselbige Christus sen abgestiegen zur Hole te, wahrhafftig am dritten Tage von den Todten auser-

ftanden,

standen, aufgefahren gen Himmel, sißend zur Rechten Gottes, daß Er ewig herzsche über alle Creaturen, und regiere, daß Er alle, so an Jhn glauben, durch den Beisligen Geist heilige, reinige, starcke und troste, ihnen auch Leben und allerlen Gaben und Guter austheile, und wis der den Teuffel, und wider die Sunde schüße und bes schirme.

Item, daß derfelbige HErz Christus endlich wird offentlich kommen, zu richten die Lebendigen und die Tod-

ten, 2c. laut des Symboli Apostolorum.

Der Innhalt dieses Articuls ift die Lehre von Christi

Person, Stand, Umt und Wolthaten.

Memlich, da in vorhergehendem Articul von der Erbs Sunde, darinnen alle Menschen empfangen und gebohsen werden, gehandelt worden ist; so fähret nun die Augspurgische Confession fort, und zeigt uns den Arte und Artenen an wider die Sunde, Fesum Christum und Sein heiliges Nerdienst.

\* \*

Es sind aber in diesem Articul nachfolgende Lebre Sane zu mercken.

1. GOtt der Sohn ist Mensch worden.

Nicht GOtt der Batter, nicht GOtt der Seil. Geift, fondern GOtt der Sohn ist Mensch worden, weil Er als die mittlere Person in der Gottheit der Mittler zwischen GOtt und Menschen senn sollte und wollte.

2. GOIT der Sohn ist gebohren aus der reinen

Jungfrau Maria.

Denn Er sollte nicht natürlicher Weise von dem Wilsen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern ubernatürlicher Weise von einer reinen und uns besteckten Jungfrau, als des Weibes Saamen, der Der

ber Schlangen den Ropff Butretten follte, gebohren wers

1. B. Mos. 3, 15. Esaj. 7, 14. Luc. 1, 26. seq. Sal. 4, 4.

3. In Christo sind zwey Maturen , die Gottliche

und menschliche.

Weil Er sollte sterben vor die Sunden der Welt, so mußte Er eine menschliche Naturhaben; und weil Sein Leiden und Sterben sollte von unendlicher Krafft und Gultigkeit senzur Erlösung des menschlichen Geschlechts, so mußte Er eine Gottliche Natur haben.

Ebr. 2, 14 - 18.

4. Diese zwey Naturen, die Göttliche und mensche liche, in einer Person, also unzertrennlich vereinis

get, find ein Christus.

Sie find in Christo ungertrennlich vereiniget, nicht durch eine Vermischung, wie irgend Wasser und Wein in einander gemenget merden; nicht durch eine Derwand= lung, wie auf der Hochzeit zu Cana Waffer in Wein perwandelt worden ist: nicht durch eine blosse Pinwohnung, wie in unserm Leib unsere Seele, und in der Glaubigen Berken GOET wohnet : auch nicht durch eine sonderbare Erhaltung, wie ODEE alle Ding tragt mit Seinem frafftigen Wort: auch nicht durch eine Mittheilung Gottlicher Eigenschafften und Gaben, wie alle Wiedergebohrne theilhafftig werden der Gottlichen Natur : Sondern durch eine perfons lich, e Vereinigung, dermaffen, daß aus der Bereinis aung der benden Naturen in Christo eine Verson nems lich Chriftus ift: Welches aber ein folch unerforschlichs und aller Bernunfft unbegreifliches Beheimniß ift, wels ches auch geluftet Die Engel zu schauen.

Soh. 1, 14. Rom. 9, 5. 1. Vetr. 1, 12.

s. Christus ist wahrer GOTT.

Joh. 20/28. Rom. 9/5. 1. Joh. 5/20.

Er mußte auch wahrer GOtt senn, massen ein blosser Mensch das hohe Werck der Erlösung, worinnen dem beleidigten GOtt eine unendliche Genugthuung mußte geleistet werden, unmöglich ausrichten und vollbringen, noch von Sunde, Tod, Teussel und Hölle fren machen konnte.

Pfalm 49, 8.

6. Christus ist wahrer Mensch. Er mußte auch wahrer Mensch senn, massen nach Gotts lichem Gericht und allweisem Rath ohne Blutvergies sen keine Erlosung von Gottes Zorn und Ungnad, noch eine Vergebung der Sunden geschehen konnte.

Gal. 4/4. Ebr. 9/22.

7. Chtistus ist wahrhafftig empfangen und gebohs

Hie meldet die Augspurgische Confession den Stand der Erniedrigung Christi, und zeigt an, daß zuerst uns ser Henland habe alle die menschliche Ungemächlichkeisten, so alle Menschen-Rinder in Mutter-Leibe vor und in der Geburt ausstehen mussen, erdultet.

Ebr. 2, 14. leq.

Doch waltet hierinnen der Unterscheid, daß Chriftus ohne Sunde, und von dem Beil. Geift empfangen ift.

Ebr. 4, 15. Euc. 1/35.

3. Christus hat wahrhaftig gelitten. Nicht nur an Seinem Leibe allerlen Schmerken und Schwachheiten, sondern auch an Seiner Seele die allerhefftigste Schmerken, Betrübniß und Traurigkeit bis in den Tod.

Esaj. 53, 4. segg. Matth. 26, 38.

9. Christus ist wahrhafftig gecreuniget. Nemlich, weil Abam und wir in Ihm uns haben mit Ungehorsam an dem verbottenen Baum im Varadiß vergriffen, und dadurch unter den Gottlichen Fluch gerathen senn, so hat der andere Adam Christus am Baum und und Holk des Creukes den Fluch & Ottes über fich ges nommen, getragen, und une davon erlofet.

Bal. 3, 13. Pfal. 22, 17.

10. Christus ist wahrhafftig gestorben.

Obwolen das persönliche Band der benden Naturen in Christo nicht ist aufgeloset oder getrennet worden, so ist jedoch das natürliche Band des Leibes und der Seele in Christo würcklich und wahrhafftig durch den Tod Christi am Creux aufgeloset und getrennet worden.

Luc. 23,46. 1. Cor. 15/3.

11. Christus ist wahrhafftig begraben.

Und hat damit nicht nur bewiesen, daß Er wahrhafftig gestorben ist, sondern auch die Gräber der Gläubigen zu sansten Ruhe. Kammern gemachet.

Joh. 19,41. Esaj. 26, 20. Dan. 12, 13.

12. Christus ist ein Opffer nicht allein für die Erb. Sünde, sondern auch für alle andere Sünden.

Demnach, was JEsus im Stande Seiner Erniedrisgung als Mittler zwischen GOtt und uns gethan und gelitten hat, das hat Er nicht für sich, sondern für uns gethan und gelitten, und sich selbst frenwillig mit Leib und Seele, mit Seinem ganzen Leben, Leiden und Stersben zu einer Gabe und Opffer für uns und an unser statt GOtt dargestellet, und darmit nicht nur vor die Erdschinde, sondern auch für die würckliche Sünden, nicht nur, die wir aus Schwachheit und Übereilung, sondern auch, die wir aus Bosheit wider besser Wissen und Gewissen thun, genug gethan, und so wohl dersselben Schuld als Straffe, so wir an Seel und Leib in Zeit und Ewizseit hätten leiden müssen, abgebüsset und getilget.

Psal. 40, 7. Esaj. 43/24. seq. Eph. 5/2. Esaj.

53/6. Joh, 1/20. 1. Petr. 2/24.

13. Christus ist ein Opffer, das Gottes Jorn vers

sohnet.

Denn Er hat sich selbst mit vollkommenem Gehorsam im Leben, Leiden und Sterben Gott aufgeopffert, und darmit als unser Burge dem beleidigten GOTT eine vollkommene und ewig geltende Bezahlung vor unsere Sunden "Schulden geleistet.

Rom. 5, 10. Wal. 69, 6. 1. Tim. 2, 6.

14. Christus ist abgestiegen zur Golle.

Die fangt unsere Confession an zu melden von dem Stand der Erhöhung Jesu Christi, und bekennet; daß Christis in die unterste Verter der Erden hinunter gesfahren sen, und als ein triumphirender Uberwinder des Todes und der Höllen sich von denen verdammten Geisstern habe sehen und horen lassen.

1. Petr. 3, 19.

15. Christus ist wahrhaftig am dritten Tag von

den Todten auferstanden.

Aus eigener benwohnender Gottlicher Rrafft hat sich Christus wiederum lebendig gemacht, und ist mit Seisnem verklarten Leibe durch die verriegelte und versiegelte Thur Seines Grabes durchgebrochen.

Mal. 16, 10. Marc. 16. Apost. Ges. 13, 30. seq.

16. Christus ist aufgefahren gen Zimmel.

Diß ist geschehen, nachdem Er 40. Tag lang sich unter den Seinen, auf daß sie Ihn ja recht sehen und erkensnen sollten, daß Er es sen, der zuvor getödtet und bes graben worden war, hatte sehen und hören lassen, da suhr Er sichtbarlicher Weise auf in die Sohe, zu erscheisnen vor dem Angesicht Gottes für uns, daß Er als unser Hohepriester uns ben Gott vertrette.

Mal. 68, 19. 30h. 20, 17. Ebr. 9, 24. feq.

17. Christus finet zur Rechten GOttes.

Nicht als ob Er im Himmel als an einem besondern Ort oder Thron leiblicher Weise sige, sondern daß Er sich

nach

nach ausgestandenem Stand der Erniedrigung in den Stand seiner Erhöhung, oder in den volligen und vollskommenen Gebrauch seiner Ihme nach seiner Menscheit mitgetheilten Gottlichen Majestat, Herzlichkeit und Gewalt gesehet.

Dan. 7, 13. Ebr. 12/2.

18. Christus herischet ewig über alle Creaturen, und regierer über alle Engel, über alle Menschen, bose und gute.

Pfal. 817. Pfal. 110/2. 1. Cor. 15/25. Phil.

2,9. Eph. 1/20. seq.

19. Christus beiliget alle, so an Ihn glauben.
Er heiliget sie so wohl durch die Gnade der Rechtfertigung, als auch der Erneuerung, also, daß sie sein Volckund Gottes Eigenthum werden, senn, und bleiben sols

Pfal. 100/2. Apost. Gef. 20/28. Eph. 5/25. seq.

20. Christus reiniget, die an Ihn glauben.

Er reiniget ihr Gewissen von den todten Wercken der Sunden, da Er so wohl der Sunden Schuld und Straffe von ihnen nimmt, als auch die Berzschafft der Sunden in ihnen tilget.

1. Joh. 1,7.8.9. Ebr. 1,3. Ebr. 9, 14.

21. Christus starcket, die an Ihn glauben. Er muntert sie nicht nur auf, daß sie sollen starck senn, Er gibt ihnen auch nicht nur Krafft und Starcke, sondern Er ift selbst in ihnen starck und machtig, daß sie in und mit Ihm stehen und bestehen wider die listige Unlausse der Welt, des Satans, und der Sunde, die in ihnen ist.

Esaj.41/11. 30h.16/33. Ebr.2/15. Rom.6/14.

22. Christus trostet, die an Ihn glauben.

Matth. 9/2. 2. Cor. 1/5.

23. Christus theilet denen, die an Ihn glauben, das Leben aus.

Er gibt denen Gläubigen das Leben, nicht nur das nasetheliche Leben, frafft dessen sie arbeiten und ruhen, essen und trincken, und andere leibliche Ubungen und Geschäffte ausrichten; sondern Er gibt ihnen auch das geistliche Leben, das Leben, das aus Gott ist, oder wahre Gottseeligkeit, daß sie im Geist leben und wandeln; Ja Er gibt ihnen gar das ewige Leben, daß sie im Reich der Gnaden, und dort im Reich der Herzelichkeit allezeit ben Ihm sen sollen.

Joh. 10, 11. und 28.

24. Christus theilet denen, die an Ihn glauben, als

lerley Gaben und Guter aus.

Diese sind theils geistliche Gaben, oder allerien seiner Sottlichen Rrafft, was zum Leben und Gottlichen Wans del Dienet, als da sind: Glaube, Liebe, Gedult, Hoss nung, Gebet, u. s. w. theils himmlische Gaben, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Beil. Geist.

2. Petr. 1/3. Eph. 4/8.

25. Christus schützet und beschirmet, die an Ihn glauben, wider den Teuffel und wider die Sunde.

1. 30h. 3/8. Ebr. 2/ 14. feq.

26. Und dieses alles, Er heiliget, reiniget, stärcket, tros

ter mit durch den Zeil. Geift.

Remlich nicht unmittelbarer, sondern mittelbarer Weis se arbeitet unser Jesus an seinen Gläubigen durch den Heil. Geist, und durch das Predigt Umt am Wort und Sacramenten, so deshalben heisset das Umt des Geistes.

Upost. Ges. 9/6. Eph. 4/11.12. 2. Cor. 3/8.

27. Derselbige BEr: Christus wird endlich öffents lich wieder kommen, zu richten die Lebendigen und die Todten, laut des Symboli Apostolorum.

Upost. Ges. 10,42.

\* \*

1. Ift der Sohn GOttes Mensch worden; So lasset uns unsere Berglichkeit, daß wir mit GOtt befreundet, und des Sohns GOttes Bruder und Schwesstern worden sind, hoch achten.

Pfal. 144, 3. Joh. 20, 17. Ebr. 2, 11.

2. Ist der Sohn GOttes empfangen und gebohren aus der reinen Jungfrau Maria; So können und sollen wir uns trosten, daß nun unsere unreine Empfängniß und Geburt vor GOttes Augen bedeckt und ausgesöhnet ist.

Esaj. 13/7. Esaj. 9/6. Luc. 2/11.

Auch sollen wir uns der Reinigkeit des Berkens befleissie gen, auf daß Christus auch in uns eine Gestalt gewinne, und wir geistlicher Weise eine Mutter und Bruder Jesu heissen und senn mogen.

Gal. 4/ 19. Matth. 12/ 49.50.

3. Sind in Christo zwey Naturen, die Göttliche und menschliche; So sollen wir nicht zweisfeln, daß JEsus, der einige Mensch in Gnaden, das Werck der Erlosung des menschlichen Geschlechts ausgerichtet und vollbracht habe.

Esaj. 63. 2. Cor. 5/19.

4. Sind die zwey Naturen, Gottliche und mensche liche, in einer Person unzertrennlich vereiniget, ein Christus; So sind wir der ewigen Gnade und Liebe Gottes vollig und ewig versichert.

Rom. 8/ 38.

5. Ift Christus wahrer GOn; So lasset uns an Ihn glauben, und Ihn anbeten.

Pfal. 97, 7. Ebr. 2, 6.

6. Ist Christus wahrer Mensch; So lasset und Ihm vertrauen , daß Er mit unsern menschlichen Schwachheisten Bedult habe.

Ebr. 2, 17. seq. Ebr. 4, 15.

7. Ist Christus wahrhafftig empfangen und gebohren; So sollen wir uns auf Ihn von Mutter-Leibe an verlassen.

Psalm 22, 10. Psalm 71,5.6.

8. Bat Christus wahrhafftig gelitten; Go sollen wir in seine Fußstapffen tretten, und lernen alles Ubel mit Bebult leiden.

1. Petr. 2/21. 1. Petr. 4/1.

9. Ift Christus wahrhaftig gecreuziget; So sollen wir Ihn als den einigen Mittler zwischen Bott und uns an deme, daß Er zwischen Himmel und Erden das Werck der Erlösung des menschlichen Geschlechts vollbracht hat, erkennen.

Esaj. 11, 10.

10. Ist Christus wahrhafftig gestorben; So sind wir mit Gott wahrhafftig versöhnet, und von dem Tod errettet.

Nom. 5, 10. 2. Tim. 1, 10.

11. Ist Christus wahrhaffig begraben; So sollen wir uns vor dem finsteren Thal unserer Graber nicht entssehen, sondern willig nach Odtes Willen in solche Rushestatte und bestimmte Saus aller Lebendigen gehen.

Siob 17,1. Siob 30,23. Esaj. 26, 20.

Deffer für GOtt worden, nicht allein für die Erbs Sünde, sondern auch für alle andere Sünden; So sollen wir glauben, daß nichts Verdammliches an uns, die wir durch den Glauben in Christo sind, sepe.

Rom. 8, 1. Unben auch uns täglich unserm GOtt zu seinem Dienst mit Seele und Leib, und allem, was wir sind und haben,

aufopffern.

Rom. 6,12. Rom. 12,1. 2. Tim. 4 6.
13. Ist Christus ein Opffer, das Gottes Forn verschnet; So sollen wir solch Verschn: Opffer uns mit

mit wahrem Glauben zueignen , und uns deffen troften, daß wir nicht muffen vor unfere Sunden felber gnug thun, noch genug leiden.

2. Cor. 5, 14. 1. 30h. 2, 1.2.

14. Ift Christus abgestiegen zur Zolle; Go dorfe fen wir uns vor dem Teuffel und der Holle nicht furche ten.

Matth. 16, 18. Ebr. 2, 14. 1. Joh. 3, 8.

15. Ist Christus wahrhafftig am dritten Tag von den Todten auserstanden; Go sollen wir um so viel mehr unsere Auserstehung von den Todten glauben, und

uns derfelben troften.

Hiob 19,25. Rom. 6,4. seq. 1. Cor. 15,12. seq. 16. Ist Christus gen Zimmel gefahren; So sind wir, die wir durch den Glauben in Ihm leben, mit Ihm ins himmlische Wesen versetzt und ist uns nicht nur der Eingang zu dem ewigen Reich unsers Herrn und Denslandes Jesu Christi eröffnet, sondern wir haben auch das Recht und den Anspruch dazu, und jezuweilen einen sussen Vorschmack des Himmels auf Erden.

Eph. 2, 6. 2. Petr. 1, 11. Rom. 5, 2. Ebr. 6, 5. 17. Sizet Christus zur Rechten GOttes; So sole len wir getrost und unverzagt senn in Christo, und und für

nichte, das uns schaden moge, fürchten.

Upost. Ges. 7,55. Nom. 8, 31. seq.

18. Zerischet und regieret Christus ewig über alle Creaturen; Go sollen wir unserm ewigen himmels Ronig JEsu in unserm gangen Leben unterthan senn, Ihme dienen, und uns von Ihme beherzschen und regieren lassen.

Psalm 2, 11. Luc. 1,74.

19. Zeiliger Christus alle, so an Ihn glauben; So lasset uns solcher Heiligung nachjagen, daß wir ein Heil. Volck, und GOttes Eigenthum werden, und bleiben.

Ebr. 12, 14. 1. Detr. 2, 9. 10.

20. Reiniget Christus, die an Ihn glauben; Go laffet uns unserm Jesu mit Seele und Leib begeben, auf bag Er uns je mehr und mehr von dem Unflat der Sun-Den rein mache; Laffet uns besprengen mit dem Blut des Sohnes Gottes im Glauben, und Gott allezeit einen reinen und unbefleckten ODttes. Dienst leisten. Rom.6,13. 1. Joh. 1/9. 2. Cor. 7/1. Ebr. 10/22.

21. Starctet TEfus feine Glaubige; Go laffet uns nicht mit unserer naturlichen Schwachheit entschuldigen, fondern starck senn in dem DERRN, und in der Rrafft feiner Starcte alles überwinden, mas fich unferm Glaus

ben und gottseeligem Wandel widersetet.

2. Cor. 12, 9. Eph. 6, 10. Rom. 8, 37. 1. Coh.

5/4.5. 22. Troftet JEsus, die an Ihn glauben; So lasset uns allezeit getroft fenn, und in den Eroftungen des HENNR unfere Ergogung suchen.

2. Cor. 5, 6. Pfalm 73, 1. Walm 94, 19.

23. Theilet Jugus denen, die an Ihne glauben, das Leben mit; So laffet uns Ihme zu allem Gefallen leben in dieser Welt, dermassen, daß unser Glaube nicht. ein todter, sondern ein lebendiger Glaube, und durch Die Liebe thatig sene.

Rom. 14,7. seq. 2. Cor. 5, 15. Gal. 5, 6.

24. Beschürzet und beschirmet Christus, die an Ihn glauben, wider den Teuffel, und wider die Gunde: Go laffet uns niemand und nichts fürchten.

Psalm 27, 1. Psalm 91, 1. 25. Beiliget, reiniget, ftarctet, moftet, begabet und beschünet unser Jksus, die an Ihn glauben, wie der alle geistliche Zeinde durch den Zeil. Geist; So lasset uns dem Deil. Geist nicht widerstreben, und Das Umt des Geiftes im Wort und Sacramenten begies rig, andachtig und gehorsamlich gebrauchen.

30h. 16, 8. feg. Upoft. Gef. 7, 51. Eph. 4, 30. 26. Wird 26. Wird Christus am Jüngsten Tag öffentlich wieder kommen, zu richten die Lebendigen und die Todten; So entsetzet euch alle, die ihr ein arges uns glaubiges Berg habt, und richtet euch selbst in der Zeit, auf daß ihr nicht gerichtet werdet in der Ewigkeit:

1. Cor. 11,31. seq. Freuet euch aber, ihr Gerechte, und alle, die ihr den Nasmen des HEren JEsu mit wahrhafftigem Herzen anrussfet, freuet euch auf die Zukunsst JEsu zum Gericht, als auf den Saa eurer Erlösung.

Euc. 21, 28. 2. Petr. 3, 10. Offenb. 22, 20.

Bu dem Ende lasset und nicht vergessen, sondern stets dars an gedencken, und und dessen trosten, daß der zukunstige Richter aller Welt unser Freund, unser Bruder, unser Immanuel Tesus sepe, welcher von seiner Empfangnis an und seinen Brüdern allerdings, ausgenommen der Sünde, gleich worden ist, auf daß Er barmherzig würsde, und so wohl unserer Erds Sünde, als auch aller unsserer würcklichen Sünden Vergebung in Zeit und Ewigskeit durch seinen Gehorsam gegen seinen himmlischen Vatster bis zum Tod, ja zum Tod am Ereus theuer erworsben und verdienet hat.

Dessen Sinnbild ist uns die allerheiligste Geburt unsers DEren und Hensandes JEsu, aus Luc. 2. massen der Gohn Gottes um der Ursache willen ein Mensschen Kind worden ist, auf daß Er uns das Recht der Rindschafft ben Gott zuwegen brachte, Gal. 4/4. Ebr. 2/15. Also, daß alle Gläubige hierob rusmen und frolocken:

Weil GOttes Sohn ein Menschen Sohn ist worden,
So leben wir in GOttes Bruder Drden.

## Der IV. Articul der Augspurgischen Confession.

Den und Gerechtigkeit für Bott nit erlangen müsgen durch unser Verdienst, Wercht und Genugthuen, sons dern daß wir Vergebung der Sünden bekommen, und für Gott gerecht werden, aus Gnaden um Christus wildem durch den Glauben, so wir gläuben, daß Christus für uns gelitten hat, und daß uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenschet wird. Denn diesen Glauben will Gott sur Gerechtigkeit sund zurechnen, wie S. Paulus sagt zun Kömern am 3. und 4.

Der Innhalt dieses Articuls handelt von der Rechtsfertigung eines Sunders vor GOtt, 1. was sie sene? 2. Woher sie entstehe? 3. Wordurch sie erlanget werde? 4. Was sie für Früchte bringe? Und 5. Wormit sie erwiesen werde?

Die darinnen befindliche Lehr = Sane fenn :

1. Wir mogen die Vergebung der Sunden und Gerechtigkeit nicht erlangen durch unfer Verdienst,

Werck und Genugthun.

Die Vergebung der Sunden oder die Rechtfertigung ist eine gerichtliche Handlung des gerechten aber auch barmhertigen GOttes, daben GOtt einen Gottlossen, das ist, einen Sunder, welcher des Ruhms des vollkommenen Gehorsams gegen GOtt mangelt, und vor sich selbst nichts hat, wormit er dem beleidigten GOtt eine Satisfaction oder Gnugthuung erstatten und ihn versöhnen moge, aber an den, der den Gottslosen gerecht machet, an Jesum Christum glaubet,

aus







aus Gnaden um Christi willen von aller seiner Suns den Schuld und Straffe loszehlet, die Gerechtigkeit Christi zurechnet, und ihn vor gerecht, und einen sols chen Menschen, welcher das Necht und Antheil zum ewigen Leben habe, declariret, erkennt und annimmt.

Psalm 145,2. Rom. 8,33. Rom. 4,5. Esaj. 43, 23. seq. Psalm 49, 8. Apost. Ges. 10,43. Eph. 2,4.8.9. 2. Cor. 5,21. Coloss. 2,13. Phil. 3,9.

Rom. s, 1. feq.

Remlich, wir mögen die Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit für GOtt erlangen nicht durch unser Verdienst.

Denn unfere gute Werck sind uns von Gott befohlen, was aber einem zu thun befohlen ift, darmit kan

er nichts verdienen.

Luc. 17, 10. Rom. 3, 24. Rom. 11,6.

Sodenn können wir von uns selbsten und aus eigenen Rrafften nicht Gutes thun, sondern, was wir dißfalls ausrichten, das hat uns der BERR gegeben, und der Beil. Geist ists, der in uns wurdet bende das Wollen und das Vollbringen nach seinem heiligen Wohlgefallen.

Whil. 2, 13. 2. Cor. 3,5.

Was aber ein anderer, und nicht wir felbsten verricheten, darmit konnen wir ben & Ott nichts verdienen.

Micht durch unsere Wercke.

Denn entweder gehen unsere Wercke der Rechtfertisgung vor, oder folgen derselben nach. Gehen sie der Rechtfertigung vor, so sewn es keine gute Wercke, welsche der allerheiligsten GOtt gefallen können. Denn sie gehen nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben gehet, das ist Sunde. Rom. 14, 23. Volgen sie auf die Rechtfertigung, so sind wir schon gerecht, und dörffen nicht erst mit unsern Wercken die Rechtfertigung suchen zu erlangen.

Eit. 3, 4. 5. 6.

Anben sind unsere gute Wercke unvollkommen, und uns klebet immerdar die Sunde an, so uns trag machet zu allem Guten, daß wir nicht thun können, was wir wollen.

Ebr. 12, 1. Rom. 7, 15. segq.

Endlich können wir die Bergebung nicht erlangen durch unsere Gnugthuung. Denn GOtt fordert eine vollkommene und unendliche Gnugthuung vor unsfere Sunden, wormit wir den ewigen GOtt beleidiget haben, dergleichen aber wir unmöglich GOtt darbrinsgen können.

Malm 49, 8. seq. Matth. 16, 26.

2. Wir bekommen Vergebung der Gunden, und

werden für GOtt gerecht aus Gnaden.

Denn wer hat GOtt etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Aber GOttes unendliche Liesbe und Varmherkigkeit hat GOtt in seinem Gerken bewogen, daß Er sich unser erbarmet, und uns die Sunden vergibt.

Dof. 11, 8. Nom. 3/24.

2. Wir bekommen Vergebung der Sunden um

Christus willen.

Denn hat wohl GOtt an uns Menschen etwas geseben, das Ihm gefallen, und Ihn zur Gnade bewegen konnte? Oder hat unser Elend, und unsere Dürstigskeit einen solchen Eindruck in GOttes Herk gegeben, daß Er sich unser erbarmen mußte? Deren keines, sondern die Beweg-Ursach ist Ehristus mit seiner vollkommenen Genugthuung und Verdienst, an welchem der himmlische Vater Wohlgefallen hat.

Matth. 3, 17. Eph. 1, 6. Rom. 3, 24.

4. Wir bekommen Vergebung der Gunden durch ben Glauben.

Nicht durch des Glaubens Wiffenschafft allein, auch nicht durch des Glaubens Benfall allein; Denn bers Des

Des konnen auch Gottlose und Seuchler haben: Sons dern durch des Glaubens sonderbare Zuversicht, frafft beren ein buffertiger Sunder Die Gnade Gottes in Christo GEsu begehret, suchet, annimmt, sich Christi Verdienst zueignet, sich desselben trostet, und im Nas men Jesu, oder um Jesu willen Vergebung der Sunden von Gott bittet.

Gal. 2/20. Coh. 1/12.

Doch muffen wir uns nicht einbilden, als ob der Glaus be oder die glaubige Zueignung, Unnehmung und Ergreiffung in fich eine folche groffe Rrafft zur Bergebung der Sunden habe; Mit nichten; Sondern die Rrafft beruhet allein in dem Verdienst JEsu Christi, der Glaube ist nur passiva receptibilitas, wie man in Schulen redet, oder das Gefaß, in welches die Onade GEsu Christi gleichsam geleget wird, also, daß, so wir Christum und seine Erlosung haben , und es dem beleidigten GOtt als das einige Lofegeld unferer Setlen darbringen, so macht uns Gott gerecht.

Rom. 3/24. Eph. 2/4.7. feq. Eph. 1.

5. Der wahre Glaube ist, so wir glauben, daß Christus für uns gelitten hat, und daß uns um feis netwillen die Gunde verneben, Gerechtigkeit und

ewiges Leben geschencket wird.

Nemlich, es ist nicht genug der allgemeine Glaube, Frafft deffen man alles, was Sott jumal zum Beil unfes rer Seelen geoffenbahret hat,glaubet; auch nicht, fo man insgemein glaubet, daß Christus fen ein Benland aller Menschen, sonderlich aber der Glaubigen : Sondern es muß der mahre Blaube ein fonderbarer Blaube fenn, Fraffe deffen ein jeder glaubiger Chrift Chriftum und fein Berdienst annimmt , ergreifft , halt und behalt, und nicht daran zweiffelt, daß alle Berheissungen & Dt. tes in Christo JEsu Ja und Amen seyen, und er also

in Christo die Erlosung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sunden habe.

Matth. 9/2. Gal. 2/20. Eph. 1/7.

6. Diesen Glauben will GOtt für Gerechtigkeit für Ihm halten, und zurechnen.

Nicht wegen des Glaubens Natur, Krafft, Würdigs feit oder Gultigkeit, sondern wegen der Gottlichen Verordnung, da Er nach seiner Varmherhigkeit uns das Werckeug an die Hand gegeben, wie wir der Gerechtigkeit Christi theilhafftig werden sollen, nemlich den Glauben.

Nom. 3/24. Rom. 4/5. Apost. Ges. 17/31. Phil. 3/8.9. 10.

1. Lehren, glauben und bekennen wir, daß wir nicht durch unser Verdienst, Werck und Genugs thuung die Vergebung der Sünden verdienen; So lasset uns zwar, auf daß unsere Evangelische Relisgion wegen der Glaubens. Lehre von der Rechtsertigung nicht moge verlästert werden, als ob es eine gottlose, vers führische, und vielmehr zu denen Lastern als zu Tugends Ubungen ansührende Lehre ser,

Vid. P. Pichlers Augspurgische Conf. Artic. IX. p. m. 289. fleisig und enferig senn zu guten Wercken, und alle Gotts seeligkeit beweisen;

Rom. 3,31. 2. Petr. 1,5. Tit. 2,11. seq. Aber lasset uns nicht mit Wercken umgehen, daß wir uns auf unsere Frommigkeit und heiliges Leben vor Gott verlassen und beruffen, oder um der Wercke willen, die wir vermennen gethan zu haben, oder noch thun, von Gott Vergebung der Sunden, und das Recht, Untheil und Unspruch zum ewigen Leben begehren und fordern.

Rom. 4/4.

2. Bekommen wir Vernebung der Sünden aus Gnaden; So lasset uns die Gnade GOttes in Christo JEsu hoch achten, um Gnade bitten, dieselbe nicht wegswerssen, oder vergeblich empfangen, noch weniger die Gnade auf Muthwillen ziehen, sondern dieselbe annehsmen, ergreissen und behalten, auf daß wir in Glück und Unglück, im Leben und Sterben mit Paulo freudig rühmen, und uns trosten: Von GOttes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen.

Joh. 1,17. Psalm 119,41. Gal. 2,21. 2. Cor. 6, 1. Jud. v. 4. 1. Cor. 15, 10.

3. Bekommen wir Vergebung der Sünden um Christus willen; So lasset und an Jesum Christum von Hergens Grund glauben, Ihne aufnehmen, und, was Christus für uns gethan und gelitten hat, uns mit lebendiger Glaubens Zuversicht zueignen, auf daß wir Christi und seiner Gemeinschafft theilhafftig werden.

Phil. 3, 8. feq.

4. Bekommen wir die Vergebung der Gunden und die Gerechtigkeit durch den Glauben; Go laffet uns erforschen und prufen, ob wir im Glauben fegen, und ob unfer Glaube nicht ein bloffer Gedancke unfers Bergens , oder eine leere Einbildung ; Ob er nicht ein bloffer Mund . Glaube, und eiteler Ruhm; Ob er nicht ein todter und Rrafft lofer Glaube; fondern ob er ein mahrer Glaube seye, ein Gottlich Werck in uns, das uns mandelt und neu gebiehret aus GDEE, und den alten Aldam todtet, und und gang andere Menschen von Bergen, Muth, Sinn und allen Rrafften mache, und ben Beil. Beift mit fich bringe ; Ob unfer Glaube ein lebens dig, schäfftig, thatig, machtig Ding fen, daß unmog. lich ift, daß er nicht immer Gutes wurcke. Db unfer Glaube eine lebendige erwegene Zuversicht auf GOttes Ginade

Gnade sen, so gewiß, daß er taufendmal darüber sturbe.

Vid. Lutheri Vorrede über Die Epiftel an Die Romer.

2. Cor. 13, 5. Finden wir nun, daß unser Glaube noch zimlich schwach seine; So lasset uns Gott um Starckung, Erhaltung und Vermehrung des Glaubens bitten.

Luc. 17/5. Finden wir aber keinen Glauben in unsern Bergen; So lasset uns Gott anbeten, und bitten, daß Er in uns den Glauben wurden wolle.

Psalm 13/4.

s. Ist der wahre Glaube, so wir glauben, daß Christus für uns gelitten hat, und daß uns um seinetwillen die Sünden vergeben werden; So lasset uns allen Zweisel an der Erlösung Jesu Christi abslegen, und vestiglich in unsern Berken überzeugt werden, daß Jesus Christus kommen ist in die Welt, die Sünder seelig zu machen.

1. Tim. 1, 15. Laffet uns aber auch insonderheit Christi Leiden zueignen, und uns auf das allerzuversichtlichste, daß wir an Chris sto die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Vergebung

der Sunden, haben, getroften.

1. Cor. 1/30. Eph. 1/7. 1. Tim. 1/12. seq. 6. Will Got diesen Glauben für Gerechtigkeit für ihm halten; So lasset uns Gott dancken, daß Er uns den Glauben in unser Hertz gegeben, dardurch wir ben und in uns das Zeugniß haben, daß wir wissen kehn ob wir ben Gott in Gnaden, und Erben des ewisgen Lebens senn.

Coloff. 1, 12.

Da nun dieser Haupt : und Grund : Articul unserer Evangelischen Religion gang klar und deutlich in Heil. Göttlis





Gottlicher Schrifft und in dem Evangelio gegrundet ift, so laffet und über unserer Bekanntniß von der Rechtserstigung vor Gott vest halten, und darauf leben, leiden und sterben, daß wir Bergebung der Sünden erlangen aus Gnaden um Christi willen durch den Glauben.

Bu deffen beharzlicher Erinnerung nehmen wir zu eis nem Sinnbild den buffertigen Zöllner im Tempel wels chen GOtt nicht aus feinem Berdienft, Deren er feines por GOtt ruhmen konnte, fondern aus Gnaden; nicht um feiner eigenen Genugthuung, sondern um Christi wile len; nicht wegen seiner guten Werde, denneberen hatte er keines, sondern wegen des Glaubens gerecht gemachet hat. Denn da diefer fprach : GOtt, fen mir Gunder gnadig; Da ward ihm GOtt gnadig, und schencfte ihm Bergebung ber Sunden, Gerechtigkeit und emiges les ben. Denn er gieng hinab gerechtfertiget in fein Saus, Luc. 18.

Bas nun GOtt an diesem Zollner vor eine Barm. berkigkeit gethan hat , deren find wir gewiß , daß auch uns wiederfahren sene, und noch wiederfahre. Denn

Wir sind zwar von Natur der Gunden Knecht;

Doch wer an JEsum glaubt, der ist gerecht.

## Der V. Articul der Augspurgischen Confession.

Solchen Glauben zu erlangen , hat GOtt bas Dres Dig 21mt eingesest, Evangelium und Sacrament gegeben, dadurch Er als durch Mittel den Beiligen Beift gibt, welcher den Glauben, wo und wenn Er will, in Denen, fo das Evangelium boren, wurdet, welches da lehe

ret, daß wir durch Christus Berdienst nicht durch unfer Berdienst einen gnadigen Got haben, so wir solches glauben.

Und werden verdammt die Wiedertauffer und andere, so lehren, daß wir ohn das leibliche Wort des Evangelii, den Heiligen Geist durch eigene Bereitung, Gedancken und Werck erlangen.

Der Innhalt dieses Articuls ist theils die rechte, theils die falsche Lehre von dem Bredigt-Amt.

Die rechte Lehre zeigt an (1.) Die Stifftung des Pre-

bigt : Umtes

a. Wer? b. Wie? c. Warum es gestisstet seine? Soodenn (2.) die Verrichtung des Predigt : Amts, daß folches bestehe so wohl in der Predigt des Heil. Evans gesti, als auch in der Verwaltung und Handlung der Heil. Sacramenten. Und denn (3.) den herzlichen Nußen des Predigt = Amts.

Die falsche Lehre führet im Mund die Enthusiasteren und Frengeisteren, so von der Confession verworffen wird.

Die in diesem Urticul befindliche Lehr-Sane lauten alfo:

1. Wir erlangen den Glauben.

Memlich von Natur sind wir ungläubig, und wissen von Mutter-Leibe an nicht nur nichts von Jesu Chrisso, daß Er des lebendigen Gottes Sohn, und unser Erloser sen; sondern auch, wenn einem natürlichen Menschen davon gesaget und geprediget wird, so kan er demselben keinen Benfall geben, noch viel weniger seines Herzens Zuversicht darauf sehen.

1. Cor. 2/14. 1. Cor. 12/3. Eit. 3/3. seq. Bon & Ottes Gnade aber erlangen wir den Glauben, welcher ben unferer Biedergeburt in uns gewürcket wird.

Coloss. 2, 12. 1. Petr. 1/3.
2. Solchen Glauben zu erlangen, hat GOtt das Predigt=Amt eingesetet.

Zwar

Zwar könnte der allmächtige GOtt gar wohl unmite telbarer Weise den Glauben in der Menschen Hergen pflanken und würcken; Dergleichen Er ben Johannes dem Täuffer, da er noch in Mutter-Leibe war, gethan, und in ihm den Glauben an das Kind Jesus, da es auch noch unter dem Serken seiner Jungfräulichen Mutter Maria lage, erwecket hat, daß er vor Freus den hüpsete;

Luc. 1,41.44.

Aber es hat dem allweisen GOtt gefallen, das Presdigt-Amt, als ein Werckzeug, zu verordnen, dars durch die Menschen ordentlicher Weise den Glauben erlangen können und sollen.

Rom. 10, 17. 1. Cor. 1, 21. Eph. 4, 11. feq.

2. Cor. 4, 6.

Mithin ist das Predigt. Amt nicht eine menschliche, sondern eine Gottliche Ordnung, und ein Amt, nicht, das irdische zeitliche Güter, Silber und Gold, Shre und Ansehen der Menschen, oder eine leibliche, noch viel weniger steischliche Frolichkeit mittheilet, sondern ein Amt, das geistliche, ewige, himmlische Güter darreichet, den Geist gibt, und die Berken der Menschen zum Glauben an Christum bringet und überredet, und mit welchem und durch welches Gott seibsten würcket.

2. Cor. 3, 8. 1. Cor. 3, 5. seq. 1. Tim. 4, 16.
3. GOTT hat das Evangelium und Sacramente

gegeben.

Diemit werden die zwen Saupt: Verrichtungen des

Predigt - Umte angezeiget.

Die erste Verrichtung ist die Predigt des Evangelii. Denn GOtt hat das Evangelium gegeben, und dem Predigt. Amt anvertrauet, nicht nur, daß ein jeder Christlicher Prediger es selbsten annehmen, glauben, und sich desselben trosten solle; sondern, daß er es and dern predigen, vortragen, und die in dem Evangelio

enthaltene froliche Bottschafft von der Gnade Gotetes in Christo Jesu, daß wir ohne unser Berdienst aus lauter Gnade um Christi willen durch den Glauben gerecht und seelig werden, verkündigen und anbieten solle.

Marc. 16, 16. Rom. 1, 1.

Ob aber nun wohl, gleichwie ein Apostel, also auch ein Evangelischer Prediger furnemlich und hauptsiche lich soll ein trostlicher Prediger seyn, die erschrockene und blode Gewissen aufzurichten, mehr als zu schrecken;

Vid. Borrede Lutheri uber 2. Corinth.

Jedoch wenn unsere Confession nur des Evangelii gestencket, so schliesset sie Dredigt des Gesehes nicht aus. Denn das Predigt Amt muß bendes treiben, und so wohl Geseh als Evangelium, so wohl Buß als Vergebung der Sunde, im Munde führen.

Euc. 24/47.

Aber mit mercklichem Unterscheid der Personen. Remslich denen Ruchlosen mussen die Bedrohungen, Fluch und Bestraffungen aus dem Geses, denen bußsertigen und geangstigten Seelen aber mussen die susse Erdsstungen, Verheissungen und Belohnungen Gottes aus dem Evangelio fürgetragen, und mithin das Wort der Wahrheit recht getheilet werden.

2. Tim. 2/15. 2. Tim. 4/2. Esaj. 61/1. seq.. Die andere Verrichtung des Predigt Amts ist die Verwaltung und Handlung der H. Sacramenten. In Christlicher Kirche wird durch Sacrament eine sols che Handlung verstanden, da Gott mit sichtbaren und irdischen Vingen seine unsichtbare und himmlische Enade und Güter vereiniget, und anzutragen, mitzustheilen und zu bestättigen verordnet hat.

Rom. 4, 11. 1. Petr. 3, 21. Solcher Sacramenten sind eigentlich nur zwen, die Tauff und das Heil. Abendmahl.

1.30h.5,6.

Bey

Bender Sacramenten Verwaltung ist ordentlich dem Predigt. Umt von GOtt anvertrauet.

1. Cor. 4, 1.

Und durch diese bende erlangen die Menschen den Glaus ben, daß sie entweder des Glaubens an Christum erste lich theilhafftig werden, wie durch die Seil. Sauff in den kleinen Rindern geschiehet;

1. Petr. 3/21.

Oder aber, daß der Glaube in denen Erwachsenen gesstärcket, vermehret und bevestiget werde, wie zumal durch das Seil. Abendmahl uns wiederfähret.

Luc. 22/19. 1. Cor. 11/23. seq.

4. Durch das Evangelium und Sacramente, als

durch Mittel, gibt GOtt den Zeil. Beift.

Der Beil. Geist ist die dritte Person in der Gottheit, wahrer, lebendiger, ewiger GOtt, und mit GOtt Vatter und Sohn gleiches Wesens, gleicher Eigenschafften, gleicher Gewalt und Shre in Ewigkeit.

Apost. Ges. 5/3.4. 2. Cor. 3/17. 1. Joh. 5/7. Dieser Beil. Geist wird gegeben durche Evangelium

und Sacrament.

Durche Evangelium. Upost. Ges. 10,44. Durch die Beil. Tauff.

Eit. 3/4. leg.

Durch das Beil. Abendmabl.

Denn obwohlen ein Christ, der das Seil. Abendmahl würdiglich empfangen will, schon muß den Seil. Geist und den Glauben haben, jedoch, wer sich durch den Geist Gottes zu glaubiger Nehmung des Seil. Abendmahls hat treiben lassen, in dem wird die Gnadensreiche Einwohnung des Seil. Geistes je mehr und mehr offenbar, fortgesetzt und bevestiget.

2. Cor. 1, 21, seq. Eph. 5/18.

Es wird aber der Beil. Geist gegeben nicht nur nach seinen Gaben und Würckungen, daß Er in den Bersen der Menschen sein Werck hat, an ihnen arbeitet, sie zu bekehren alles anwendet, und sie zur Unnehmung des Heil. Evangelii und der Sacramenten begierig, willig und tüchtig machet, dergleichen Geschäfft der H. Geist auch an denen Unwiedergebohrnen ausrichtet:

1. Thess. 4,4. Apost. Ges. 7,51.
Sondern Er wird auch gegeben seinem Wesen nach/
nicht nur, daß Er uns amistire, ben und um uns seve/
sondern zumal, daß Er wahrhafftig in uns seine Wohnung und Tempel mache, und in uns bleibe ewiglich.

90h. 14/16. 1. Cor. 6,6.

5. Der Zeil. Geist würcket den Glauben. Er würcket in den Herken der Menschen nicht nur des Glaubens Wissenschaft, und die Erkänntnis unsers Herrn Jesu Christi; Nicht nur den Benfall indem Er uns überzeuget, daß wir alles, was von Christoges schrieben ist, vor Göttliche Wahrheiten annehmen; Sondern Er gibt auch des Glaubens Zuversicht, und zwar nicht nur die allgemeine Zuversicht, daß wir alle auf Jesum Christum unsers Herkens Vertrauen ses zen, sondern die besondere Zuversicht, daß wir und ein jeder insonderheit der Gnade Jesu Christissich troste und theilhafttig mache.

2. Cor. 3/18. 1. Joh. 5/6. 1. Cor. 12/3. Nemlich insgemein pflanket der Seil. Geist den Glauben durchs Evangelium und die Seil. Tauff in den Berken derer, die ohne Widerspruch und Widersetzelichkeit das Wort horen, und sich tauffen lassen.

Rom. 10, 17. Apost. Ges. 2, 38. Tit. 3, 4. seq. Durch das Seil. Abendmahl aber stärcket und bevestisget der Heil. Geist den eingepflangten Glauben in den Getaufften, daß derselbe je mehr und mehr zu gröfferer Stärcke und Wachsthum gedepen kan.

1. Cor. 11, 26.

6, Der

6. Der Zeil. Geist würcket den Glauben, wo und

wenn Er will.

Mit diesen Worten wird die ungebundene Krepheit Des Seil. Beiftes ben feinen Gnaden-Wurckungen ans gedeutet. Denn obwolen der Beil. Beift in allen Menschen will (voluntate antecedente) Den Glauben murcfen:

1. Eim. 2/4. 2. Detr. 3/9.

Gedoch will Er nicht (voluntate consequente) an allen Orten, auch nicht zu allen Zeiten, auch nicht ben allen Menschen NB. in gleicher Maffe und Weise ben Glauben wurcken, weil nicht allenthalben und allezeit, auch nicht alle Menschen in sich die Wurckung des Beil. Beiftes frafftig fenn laffen, fondern demfelben widerstreben.

Upost. Bes. 7/51. Upost. Bes. 13/46. seg. Mithin wird nicht ein unbedingtes Decret und Rath. Schluß des Beil. Beiftes , als ob Er von Emigteit her schlechterdings, und bloß darum, weil es also moble gefällig vor Ihm sepe, beschlossen habe, in diesem den · Glauben zu murcken, in jenem aber nicht zu murcken; fondern die von dem Beil. Geift uns Menfchen gefes. te und fürgeschriebene Ordnung des Beils, welche Dies jenige, in welchen der Beil. Geift den Glauben mur. cken will, beobachten muffen, angedeutet;

21 voft. Gef. 13/48.

Auch daß darben der Beil. Beift bald an diesem, bald an jenem Ort, jest ju der Zeit, hernach zu einer ans dern Zeit, bald an diesem, bald an einem andern Wolct mit grofferm Erfolg arbeite , trafft deffen einige fpat, andere fruhzeitig, einige schnell und ploglich, andere aber langfam erleuchtet und bekehret werden, und hiers innen nicht nach der Menschen Wurdigkeit und Bors bereitung, fondern nach feiner Gottlichen und uns Menschen verborgenen Beigheit handele.

Soh.

30h. 3, 8. Matth. 20, 1 - 7.

7. Der Zeil. Geift wurcket den Glauben in denen/

fo das Lvangelium boren.

Das Evangelium ist die froliche Bottschafft von Christo, daß alle, die an Ihn glauben, nicht verlohren wers den, sondern das ewige Leben haben.

Upost. Gef. 17/18.

Dieses hat in sich selbst eine erleuchtende, bekehrende und seeligmachende Rrafft, und ift ein lebendiges Werckseug, wordurch der Beil. Geist den Glauben wurcket:

Rom. 1, 16. Ebr. 4/ 12.

Aber darmit es seine Krafft in uns ausübe, und in der That den Glauben murcke; so ist Gottes heiliges Wohlgefallen, und Seine uns fürgeschriebene Ordenung, daß wir das Evangelium horen.

Rom. 10, 17.

Allwo aber es nicht auf das blosse Horen ankommt. Denn der Acker des menschlichen Bergens, auf welchen der Saame des Gottlichen Worts und des Heil. Evangelii ausgestreuet wird, ist viererlen, und es fassen nicht alle das Wort, das sie boren:

Luc. 8, 5. seq. Joh. 8, 37. Jac. 1, 22. seq. Sondern es wird erfordert ein andächtiges, begieriges, gehorsames Hören, Lesen und Betrachten des Göttlichen Wortes, worben ein Christ zu GOTE seuffget und betet, daß Er ihme den Verstand öffnen, und das Jerh lencken wolle, daß Er die Predigt des Evangelis aufnehme, nicht als Menschen Wort, sondern als GOttes Wort.

Valm 119,18.

ABer also das Evangelium horet, in dem wurcket der

Beil. Beift den Glauben.

Doch muß man wohl unterscheiden zwischen dem Ges hor des Gottlichen Worts, und zwischen dem Gehors den des Hergens zur Busse, Glaube und Besserung

des

Des Lebens: Genes fan ein Mensch aus eigenen Rraff. ten verrichten : Diefes aber murchet allein ber Beil. Beift, und zwar durche angehorte Wort.

Apost. Ges. 2,37. Cap. 10,44.

8. Das Evangelium lebret, daß wir durch Christi Derdienst, nicht durch unser Verdienst, einen unas digen GOtt haben, so wir solches glauben.

Mont. 3, 24. Cob. 6,40.

9. Es werden verdammt die Wiedertauffer und andere, fo lehren, baß wir ohn das leibliche Wort des Evangelii den Beil. Geift durch eigene Bereis

tung, Gedancken, und Werck erlangen.

Diefe Wiedertauffer werden also genennet, weil nebst andern phantastifchen Grathumern fie auch vorgaben, Die Rinder : Tauffe sepe nichts , und dahero Diejenige, fo als Rinder auch ben andern Religions - Vermand. ten getaufft worden fenn, wiederum, wenn fie gu Cabe ren und Berstand kommen sind, tauffeten.

Ob nun wohl diese Schwarmer in unterschiedlichen Conciliis und Kirch Bersammlungen der Rechtglaubigen verworffen worden find , fo haben doch immer fich deraleichen Leute herfür gethan, welche, wo nicht in allen, Doch in vielen Stucken es mit ihnen hielten. Befonders find folche jur Zeit der Reformation Lutheri offentlich aufgestanden, unter welchen sonderlich berühmt war Nicolaus Storch, ein Zeugmacher zu Zwickau, Marcus Stubner, und Martin Cellgrius, welche A. 1522. gen Wittenberg kommen find , und fich mit dem seeligen D. Luthero in ein Gesprach eine gelaffen : Lutherus aber hat fie mit harten Worten verworffen, und jederman vor diefem weissen Teuffel treulich gewarnet.

Doch gefellete fich zu ihnen Thomas Munker, ein zwar Scheinheiliger, aber darneben unruhiger Mann. Denn

nachdem schon damalen unter der Bauerschafft bin und wieder aus Migverstand der Christlichen Frenheit eine Meuteren fich herfur thate, mischte fich Dieser Munker Darein, und predigte zu Altstätt in Thuringen, allmo er Pfarrer war, simlich aufrubrisch. Da er nun defe halben von dem Chur Surften in Sachsen , Kriedes rich, nach Weimar zur Berhor und Berantwortung civirt, und feines Rirchen-Diensts entlassen ward, begab er sich nach Nurnberg, und weil er auch da nicht gedultet wurde, kam er auch nach Muhlhausen, und predigte daselbst so wohl wider den Romischen Dapst, als auch wider Lutherum, und hielte den einen wie den andern por den Anti=Christ. Er permochte auch ben dem Volck zu Muhlhausen mit feiner Scheinheis ligfeit und glatten Worten so viel, daß der alte Stadt-Magistrat abgesetet, und ein neuer, der es mit seinen wiedertaufferischen Grathumen hielte, eingesetset wurde. Da nun sich zu ihme einer, Namens Ufeiffer, ein aewesener Pramonstratenser = Monch , schluge, welcher fich sonderbarer Gottlicher Offenbahrungen ruhmete, und freventlich vorgabe, Gott habe ihm geoffenbahret, und befohlen, mider den Adel und Obrigfeiten auszuziehen, und sie allenthalben zu verjagen, so wurde der sogenannte Bauren - Rrieg je mehr und mehr in die Flammen gebracht, so, daß dardurch in Schwa= ben , Francken , Thuringen , Sachsen , auch andern Landern, Stadten und Orten eine entsetliche Zerrut. tung und Jammer angerichtet ward, und in furger Zeit mehr als 150000. Menschen umkommen sind, bis GOZT durch die Schlacht zu Franckenhausen A. 1525. Diefer unfeeligen Aufruhr ein Ende gemachet hat, da die Nauren aus dem Reld geschlagen, Thos mas Munger gefangen, enthauptet, und fein Saupt auf einen Pfal zu einem Abscheu anderer aufgestecket mard.

Seckendorf. Hist. Luth. I. CXVIII. 1. Sleidanus lib. 3. und surnemlich lib. 10. Spanhemius de Origine & Progressu Anabapt.

Ob aber nun wohl sothane Bauren-Aufruhr gedampfetet ward, jedoch bliebe die wiedertaufferische Schwarsmeren annoch vielen im Bergen, und bezeuget die Kirchen-Historie, daß nicht nur Caspar Schwenckfeld zu selbiger Zeit, sondern auch nach ihme die Weigelianer, Mennonisten, Labadisten, Wöhmisten, Quacker, Enthusialten, Chiliasten, und andere begeisterte Neulinge und Phantasten, zumal den schällichen Frethum begen und ausbreiten, daß der Heil. Seist nicht durch das leibliche Wort des Evangelii, welches in Buchsstaben, Sysben und Wörter gefasset seine, und leiblischer Weise gesehen, gelesen und gehöret werde, sondern durch unmittelbare Offenbahrungen, Entzückungen und Begeisterungen erlanget werde.

Vid. Pantheon Anabaptisticum & Enthusiasticum, oder Rust haus der alten und neuen Quacker, passim.

Diese Mennung aber ist offenbarlich falsch. Denn der Glaube, und also auch der Heil. Geist kommt durch die Predigt, it woods, aus dem Gehor, nicht eines innerlichen besondern Worts, das GOtt unmittelbar in die Bergen einspreche, sondern desausserlichen Worts, das von Menschen geprediget wird.

Nom. 10, 17. 1. Petr. 1, 23.

Conf. Jægeri Examen Theolog. novæ, Controv. III. p. m. 47. feq.

1. Ronnen wir aber nun den Glauben erlangen; So laffet uns theils um die Gabe, theils um die Vermehrung und Erhaltung des uns gegebenen Glaubens eisferig bestreben.

1. Zim. 6/11.

2. Bat GOTT, den Glauben zu erlangen, das Predigte Amt eingesent; So lasset und dem Predigte Amt gehorchen, und Prediger als Werckzeuge und Dies ner GOttes, durch welche wir glaubig worden senn, erstennen.

Ebr. 13/17. 1. Cor. 3/5. 1. Cor. 4/1.

3. Bat GOtt das Evangelium und Sacrament gegeben; So lasset uns das Evangelium und die Beil. Sacramenta, Tauff und Abendmahl, als Brief und Siegel der Gerechtigkeit boch achten, und annehmen.

Mom. 4/11. 1. Petr. 3/21. 1. Cor. 11/28. 29.
4. Gibt GOtt den Zeil. Geist durch das Evangelium und Sacrament; So lasset uns das Evanges lium mit heiliger Begierde und Andacht hören, lesen, bestrachten und behalten in einem seinen guten Herken, und Die D. Sacramenta würdiglich gebrauchen.

Apost. Ges. 10, 33. Apost. Ges. 2, 38. 1. Cor.

11,28.

s. Würcket der Zeil. Geist den Glauben; So laffet uns dem Heil. Geist nicht widerstreben, noch Ihne mit herzschendem Zweisel, Unglauben, Eigensinnigkeit, vorgefaßter Meynung, unordentlicher Bemühung um zeitliche Dinge, mit Sorgen der Nahrung, mit Wollisssten dieses Lebens, und mit Vosheit und Schalckeit in seinem Werck an uns hindern:

1. 3. Mos. 6/3. Esaj. 63/10.

Dielmehr laffet und Ihme ganglich ergeben, daß Er immerfort an und arbeite, und theils in und einen wahren Glauben schaffe, theils und in unserm Glauben je mehr und mehr vollbereite, starce, kräfftige und grunde.

Mom. 6, 3. 1. Detr. 5, 10. 2. Cor. 3, 17. 18. 6. Würcket der Zeil. Geist den Glauben, wo und wenn Er will; Solasset uns prufen, ob wir im Glauben sen;

2. Cor. 13/5.

Kinden wir keinen Glauben in uns; fo laffet uns um die Babe Des Beil. Beiftes eiferig beten :

Luc. 11/13. Finden wir aber Glauben; fo laffet uns GOtt bem Seil. Geift vor Die Erhaltung und Starcfung Des Glaubens herslich dancken.

Col. 1, 12.

7. Würcket der Zeil. Beift den Glauben in denen, die das Evangelium boren; Go laffet uns darauf feben, wie wir horen.

Luc. 8, 18.

8. Lehret das Evangelium, daß wir durch Chris sti Verdienst einen gnadigen GOtt baben, so wir folches glauben; Go laffet uns beständig glauben, daß wir durch Christum mit Gott versöhnet, Kinder GOtstes senn, Vergebung der Sunden, Gerechtigkeit und Seeligkeit haben, und uns dessen wider alle Anfechtuns gen der Sunden, des Todes und der Sollen, troften.

Mom. 5/ 10. Rom. 8/38. Eph. 1.

9. Werden verdammet die Wiedertäuffer und and dere Schwärmer, welche das Predigte Amt vers werffen , und ohne die aufferliche Predigt des Evangelii durch ihre eigene Bereitung und Ges dancken auf sonderbare unmittelbare Offenbahs rungen warten wollen; Go laffet uns forgfältig fürs feben vor dergleichen falfchen Propheten, daß fie uns nicht erfchleichen zu verführen / und von dem ordentlichen Bebrauch des offentlichen Predigt : Umts abwendig machen.

Matth. 7/15. 1. Joh. 4/1. Eph. 4/11-14. Wielmehr laffet und an das von GOtt eingefette offents liche Predigt Amt veft halten, und, was diefes aus GOto tes Wort und demfelben gemaß lehret und prediget, ans nehmen nicht als Menschen Wort, sondern, wie es auch

wahrhafftig ift, als GOttes Wort.

Malach. 1/7. 1. Theff. 2/13.

Zu dessen Andencken wir uns den Heil. Apostel Paulum und seinen Gehülften, Sosthenem, und unter ihrem Bild einen jeden treuen rechtschaffenen Arbeiter am Wort, wor die Augen stellen, wie diese als geistliche Arbeiter in dem Weinberg der Christlichen Kirche mit Pslanzen und Begiessen an denen Weinreben an dem geistlichen Beinstock Jesu Christo arbeiten, und sie zu einem erfreulischen Wachsthum im Glauben und in aller Gottseeligkeit fordern. Aus 1. Cor. 3, 6. mit der Benschrifft:

Wer JESU Gnade will mit rechtem Glauben fassen, Der muß das Predigt-Amt an sich arbeiten lassen.

## Der VI. Articul der Augspurgischen Confession.

und gute Wercke bringen soll, und daß man musse gute Wercke bringen soll, und daß man musse gute Wercke thun, allerlen, so Gott gebotten hat, um Gottes willen, doch nicht auf solche Werck zu vertrauen, dadurch Gnade sür Gott zu verdienen. Denn wir empsaben Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit durch den Glauben an Christum, wie Christus selbst spricht Luc. 17. So ihr diß alles gethan habt, solt ihr sprechen: Wir sind untüchtige Knechte. Also lehren auch die Väter, denn Ambrosius spricht: Also ists beschlossen ben GOTE, daß, wer an Christum glaubt, seelig sen, und nicht durch Wercke, sondern allein durch den Glauben, ohn Versbienst, Vergebung der Sünden habe.

Der Innhalt dieses Articuls ist die Lehre von guten Wercken, und derselben 1. richtiger Vortrag, von der guten



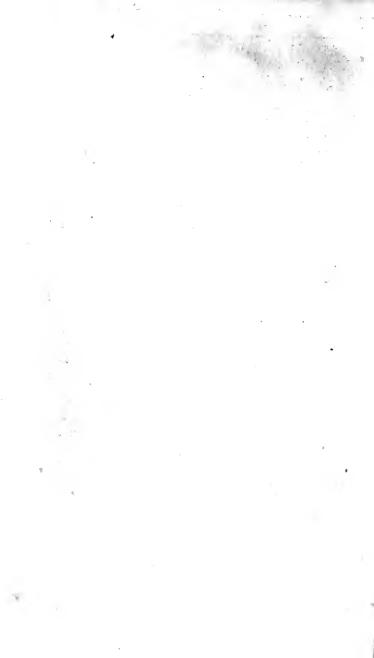

guten Wercke Nothwendigkeit, Beschaffenheit, Zweck und Nugbarkeit: 2. derselben grundlicher Beweiß a. aus der Natur des Glaubens, b. aus dem Zeugniß Christi, c. aus dem Zeugniß Ambrosii.

Die darinnen befindliche Lebr = Sage fenn:

Jie redet die Confession nicht von dem blossen Sie stedet die Confession nicht von dem blossen Sie storischen Glauben, so ferne er nur in der Wissenschafft und Benfall bestehet, auch nicht von dem todten, lebelosen Glauben der Heuchler und Gottlosen, so nur eis ne blosse Einbildung und Ruhm vom Glauben ist, sone dern von dem wahren lebendigen Glauben, so ferne er eine Krasst Gottes in uns ist, wordurch wir Chrissum annehmen, ergreissen, haben und behalten.

Jac. 2, 14. feq. 2. Petr. 1,3. Eph. 1,15. feq.

Coloff. 1,9.

Dieser lebendige Glaube, oder die sonderbare Zuverssicht auf Christum soll gute Wercke bringen, dermassen, daß die gute Wercke nicht vor dem Glauben hersgehen, sondern demselben nachfolgen. Denn ein Christ muß zuerst solchen Glauben haben, ehe er kan gute Wercke thun.

Ebr. 11,6. Joh. 15.

Doch bestehet das Leben des Glaubens nicht nur in der ausserlichen Bezeugung und Ubung der Gottseeligekeit, oder in der Würckung guter Wercke, sondern in der innerlichen Krasst Gottes, wormit wir nach Christo hungern und dursten, Ihne ergreissen, und uns Seine Gnade zueignen, mit Christo vereiniget werden, und in Ihme bleiben.

Matth. 5. Gal. 2/19. seq.

2. Gute Wercke sind gute Früchte des Glaubens. Doch nicht aus der Natur, Art und Eigenschafft des Glaubens an und vor sich selbsten, als ob er seinen eis 5 4 genen

genen innerlichen Trieb und Frucht bringende Krafft habe, sondern aus der Krafft des HERRN JESU, welchen der Glaube dermassen ergreiffet, daß Christus in einem Glaubigen, und er in Christo lebet und würcket.

1. Cor. 3/9. Phil. 4/11. seq. Tit. 2/11. seq. Gleichwie ein Rebe an dem Weinstock Trauben bringt, indem er des Weinstocks Safft und Krafft an sich zeucht: Also ist der Glaube eine solche Gabe Gottes in uns, durch welchen wir mit Christo auß genaueste vereiniget, durch Ihn lebendig gemachet werden, und von Seiner Fülle nicht nur Gnade um Gnade, sond dern auch Trieb und Begierde, Krafft und Stärcke, Lust und Liebe, Eiser und Fleiß zu guten Wercken ems pfangen.

Joh. 1, 16. Joh. 15, 5. Phil. 2. Tit. 2, 14. Remlich Christus wohnet durch den Glauben in uns

fern Bergen.

Eph. 3, 17. Wo aber Christus ist, da ist Sein Geist, wo Christi Geist ist, da ist Sein Trieb, wo des Geistes Trieb ist, da ist Seine Krasst, wo des Geistes Krasst ist, da sind auch die Früchte des Geistes, und demnach wo wahrer Glaube ist, da sind auch die Früchte des Glaus bens, nemlich gute Wercke.

1. Joh. 3/24. Gal. 5/21.

3. Man muß gute Wercke thun. Die Confession redet hie hauptsächlich von denen wiesdergebohrnen oder glaubigen Christen, also, daß es nicht in ihrem frenen Willen und Willkühr beruhe, ob sie gute Wercke thun wollen, oder nicht, sondern sie müssen gute Wercke thun.

Nicht zwar aus einem gewaltsamen Zwang, daß sie durch Bedrohungen oder Beftraffungen dazu gezwuns

gen und genothiget werden;

Pfalm 32/9. 1. Tim. 1/9.

Reboch aus dem innerlichen Trieb des Beil. Beiftes, welcher ihren Berstand erleuchtet , daß sie erkennen, was das Beste ift; ihren Billen heiliget, daß sie nicht wollen, was menschlich ift, sondern was Gottlich ift; ihre Gemuthe Reigungen in richtige Ordnung feket, Daß sie lieben die Gerechtigkeit, und haffen Das Unrecht, und endlichen ihnen neue Rrafft zum Leben, Das aus GOTT ist, schencket, dieselbe je mehr und mehr erwecket, und ihrer Schwachheit aufhilfft, daß fie nicht gezwungen, sondern williglich gute Bercke thun, und nach ihrer Bekehrung mitwurcken.

Psalm 110, 3. Eph. 2, 10. 2. Cor. 6, 1.

Denn das ist unserer Evangelischen Rirche offentliche Lehre vom freven Willen oder menschlichen Rrafften: "Dem Menschen fan vor feiner Bekehrung kein Mo-"dus agendi, ober einige Beise, in geiftlichen Sachen etwas Gutes ju wurden, jugefchrieben werden; Wenn "aber der Mensch bekehret worden, und also erleuchtet "ift , und fein Wille erneuert, aledenn fo will der Menfch "Outes, (fo fern er neu gebohren, oder ein neuer "Mensch ist,) und hat Lust am Geset GOttes nach " dem innerlichen Menschen , Rom. 7. und thut forthin " fo viel und fo lang Gutes, fo viel und lang er von dem "Geift &Ottes getrieben wird, wie Daulus fagt : Die . "vom Beift GOttes getrieben werden, Die find GOt. "tes Rinder. Und ist solcher Erieb des Beil. Geistes "nicht eine coactio, oder ein Zwang, sondern der be-"fehrte Mensch thut frenwillig Gutes.

Vid. Grundliche Wiederholung und Erklarung etlicher Ar. ticul Augsvurgischer Confession fol. m. 270. b.

4. Man muß allerley gute Wercke thun. Remlich ein Chrift machet feine Wahl noch Unter-Scheid unter guten Wercken, sondern er befleiffiget sich, alle und jede Pflichten, wormit er gegen Gott, den Mach

Nachsten, und gegen sich selbsten verbunden ift, ause zurichten.

Tit. 2/ 12. 2. Petr. 1/5. seq.

s. Gute Wercke sind, welche GOtt gebotten hat. Ceremonien und allerhand Kirchen-Bebräuche ben dem offentlichen GOttes-Dienst, ob sie wohl in ihrer Weisse und Masse löblich und zierlich sind, jedoch, weil sie von Menschen erdacht und ersonnen sein, sind eigentslich keine gute Wercke; Sondern diejenige Bewegungen des Herhens, Reden des Mundes, und der Hande Werck neunet man gute Wercke, so und in den zes hen Geboten surgeschrieben und angedeutet werden.

Mich. 6, 8.

Solche mussen von GOTT gebotten senn, und ob sie gleich nicht alle und jede ausdrücklich und dem Buchstaben nach befohlen sind, genug, wann deren Gebot dem Sinn und Mennung nach in dem Geset GOttes zu finden, und durch eine richtige, ungezwüngene, deutliche und gründliche Folgeren daraus kan erwiesen werden.

5.B. Mos. 4, 2. 5.B. Mos. 12, 32. Col. 2,18. Worben noch anzumercken, daß hie nicht die Rede sene von denen Wercken, welche GOTT besonders und ausserrdentlich einigen seiner Freunden befohlen bat:

e. g. dem Abraham / daß er seinen Sohn schlachs

ten solle. 1.23. Mos. 22, 1. 2. u. f. w.

Sondern Diesenige Wercke, so GOTE allen Mensschen zu thun befohlen hat, sind gute Wercke. Und weil niemand folche von GOTE befohlene gute Wersche thun kan, als allein der, welcher an Christum glaubet, so mussen unsere Wercke, wenn sie GOTE gesfallen, und gut heissen sollen, im Glauben gescheshen.

Rom. 14/23. Mac. 1/6.

So ist auch kein Unterscheid unter den Wercken nach Dem Sitten . Befet, und nach dem Evangelio. Denn Das Evangelium lehret eigentlich teine Werche thun, fondern glauben: und mithin find gute Wercke, Wers cte, und gehoren jum Befes.

6. Gute Werct foll man thun um GOttes willen. Damit wird die Saupt - Absicht und Endameck, mars um wir aute Werck thun follen, angezeigt, nemlich,

daß wir den Willen Gottes thun.

Matth. 7/21.

Demnach ift es nicht genug , daß ein Mensch ben irgend einem seiner Wercke eine gute intention und Absicht habe;

wie Maron, 2. B. Mos. 31. Gibeon, B. der Richs

ter 8. Saul, 1. Sam. 15.

Sondern er muß wohl darauf fehen, ob er darinn dem Willen GOttes gemaß handele , oder ob er nicht feis nen eigenen Willen, sondern den Willen & Ottes gu

thun, fich bestrebe.

Derjenige aber thut & Ottes Willen, welcher mit feis nem Berck bekennet und bezeuget feinen Glauben, Daß er den lebendigen GDEE bor feinen einigen BEran, ber ihm in allen Dingen, und zumal in der Religion, fürzuschreiben und zu gebieten habe, erkenne; welcher mit seinen guten Bercken feine Danctbarkeit gegen ODEE, seinen Bohlthater, erweiset : und endlich als les zu Gottes Ehre, und daß dadurch Gottes 2111macht, Beigheit, Gute und Gnade an uns gepriesen werden moge, thut.

Malach. 1, 6. 1. Cor. 10, 31. Col. 3, 14. Diese Bercte, welche aus dem Glauben entspringen, nach der Richtschnur Gottlichen Worts geschehen, und jur Ehre BOttes gerichtet werden , welches Die 3. Baupt : Stucke find , fo zu einem jeden guten Werck erfordert werden, find gut vor GDEE: Micht megen ihres innerlichen Valors und Gültigkeit, denn sie sind unvollkommen, sondern wegen GOttes gnädigen Wohlgefallens; Sie sind gut, nicht nach der Schärse se des Gesehes, als welches einen vollkommenen Geshorsam fordert, sondern nach der Lindigkeit des Evansgelii, krafft dessen WOLT nicht nur unsere Unvollskommenheit mit dem vollkommenen Gehorsam Christi bedecket, sondern uns auch die Vollkommenheit Chrissiti zueignet.

Esaj. 64, 6. Rom. 3, 23. Eph. 1, 6. 1. Cor. 1,

30.

7. Auf solche Wercke soll man nicht vertrauen, das

durch Gnade für GOTT zu verdienen.

Man-mag wohl auf gute Wercke in so weit vertrauen, daß dieselbe eine Prob und Merckmahl senen unsers Glaubens, daß er rechter Art ist, und man darben ein

gut Gewiffen, und Ruhm vor Menschen hat :

Jac. 2/18. Hiob 27/6. 2. Cor. 1/13. Rom. 4/2. Aber man foll nicht auf gute Werck vertrauen, dars durch Gnade für Gott zu verdienen. Denn durch Wercke kan weder die Gnade der Rechtfertigung, noch die Gnade der Seeligmachung, weder im ersten noch im andern Grad, verdienet werden. Denn unfer Jessus ist es allein, der durch Seine Genugthuung uns die Gnade Gottes verdienet hat.

Rom. 3,24. Eph. 2, 8. Ebr. 5,9.

Der erste Beweiß dessen ist genommen aus der Natur des Glaubens, und aus der Art und Weise der Rechtsfertigung, so uns aus Gnaden wiederfahret.

8. Denn wir empfahen Vergebung der Sunden und Gerechtigkeit durch den Glauben an Chris

ftum.

Micht ex valore intrinseco, aus innerlichem Werth, so fern der Glaube ein gutes Werck, ein guter Bestancke, und eine Unnehmung und Zueignung Christi

ift,

ist, sondern ex valore extrinseco, oder aus dem ause ferlichen Werth, nemlich dem theuren Verdienst Christit, so von Gott aus Gnaden dem Glauben zugerechenet wird. Wie die Hand eines Bettlers, so zu redenzeich wird, nicht, weil der Bottler seine Hand ausstreschet, sondern, weil ihm das Allmosen in die Hand gesleget wird.

Phil. 3, 19. Rom. 4/1-5. seq.

Der andere Beweiß ift, weil

9. Christus selbst spricht: So ihr diß alles gethan habt, solt ihr sprechen: Wir sind untüchtige Rnechete.

Euc. 17/10.

Diese Worte redet JESUS zu Seinen Jungern, welche allbereit wiedergebohren, Rinder Gottes, und Rreunde Christi worden sind : Er raumet aber ihnen nicht ein , als ob sie alles gethan haben , denn das ift unmöglich, fondern redet nur Bedings = weife, gefest, daß ihr alles gethan habet : Fordert anben nicht nur eine Demuth, daß sie sich ihrer Wercke nicht ruhmen follen, fondern, daß sie die Wahrheit von Berken res den, und bekennen muffen, daß sie untüchtige unnuße Rnechte, deren Gehorfam in guten Wercken allerdings unzulanglich, und viel zu gering, als ob fie darmit GDEE genug thun konnen: Auch weil Er sie ause drucklich Knechte nennet, fo spricht Er ihnen Damit als les Verdienst ab, denn ein Knecht kan je nichts verdienen, weil, was er thut, er thun muß, und zu thun schuldia ist.

Der dritte Beweiß ist genommen aus dem Zeugniß der ersten Christlichen Kirche.

10. Also lehren auch die Vatter. Denn Ambrosius spricht: Also ists beschlossen bey GOTI, daß, wer an Christum glaubt, seelig sey, und nicht durch . Werck,

Werck, sondern allein durch den Glauben, ohne Verdienst, Vergebung der Sünden habe.

Diese Worte sind zu finden in dem Commentario Ambrosii über 1. Spistel an die Corinthier Cap. I.

Tom. IV. Opp. fol. m. 504. b.

Obwolen aber nun heut zu Tag einige Papstische Scribenten, namentlich der Eardinal Bellarminus, dies sen Commentarium nicht vor des Ambrosis Schrifft erkennen will, so hat man doch zur Zeit der Übergab der Augspurgischen Confession allerseits dafür gehalsten, daß solche Schrifft des Ambrosis sens, und has ben dißfalls die Confutatores der Augspurgischen Confession nichts dargegen eingewendet, wie denn solch Zeugniß mit des Ambrosis beständiger Lehre vom Glauben und Werren überein stimmet.

Annotante Chemnitio Part. II. LL. Theol. p. 722.

Und wenn auch diß Zeugniß nicht des Ambrosi senn sollte, jedoch ist es ein Zeugniß eines alten Lehrers der ersten Christlichen Kirche, welcher um die Zeit Ambrosi gelehret und gelebet hat.

\* \*

i. Soll aber nun der Glaube gute Wercke brine gen; So laffet uns befleiffigen, daß wir im Stande gue ter Wercke allezeit erfunden werden.

Eit3/14. 2. Detr. 3/14.

2. Sind gute Wercke Fruchte des Glaubens; So laffet uns prufen, und erforschen, ob unser Glaube rechtsschaffen seve.

2. Cor. 13. Jac. 2.

3. Muß man gute Wercke thun; So laffet uns den Gehorsam des Glaubens darinn beweisen, daß wir uns nicht nur nach dem Evangelio trösten, sondern auch nach dem Gesetz uns in guten Wercken üben.

Mich. 6,8.

4. Muß man allerley gute Wercke thun; Go lafe fet uns darinnen nicht mablen, oder einen Unterscheid mas chen, und irgende nur folche Wercke thun, welche unferer naturlichen Bernunfft, unferm Eigensinn und Gemuthe Deigungen am leichtesten und bequemften find; fondern eine Eugend nach der andern ausüben, und Dems nach nicht nur mit unsern Sanden arbeiten etwas Gius tes, nicht nur mit unserm Mund die Wahrheit reden von Bergen, nicht nur in Gebarden uns anstellen, wie den Beiligen geziemet, sondern furnemlich auf unser Berg, Sinn und Gemuth feben, daß wir gute Gedancken, eis nen beiligen Sinn, und GOtt : gefällige Reigungen, dem DENNY zu allem Gefallen zu leben, haben mogen.

2. Petr. 1. Eph. 4. Tit. 2, 3. Phil. 4, 8. Unbennebenst auch und bestreben, daß wir nicht manckels muthig und unbeständig, sondern standhafft in der Ubung guter Wercke erfunden werden, alfo, daß wir Gutes

thun, und darinn nicht mude werden.

73 3

Gal. 6. Offenb. 22/11. 2. Zim. 3/17.

5. Sind quie Wercke, welche GOIT gebotten bat; Go laffet uns huten , daß wir nicht nach eigener Wahl im Christenthum einher gehen , oder einen selbsterwählten GOttes Dienst thun; sondern alles das, mas der DENR in Seinem Wort geredet, und uns zu thun befohlen hat, ausrichten.

5. 3. Moj. 9 2, 8. 32. Coloff. 2, 18. feq.

6. Soll man gute Wercke thun um GOttes wile len; Go laffet uns theils vor aller Beuchelen forgfältig buten, indem & DEE unfer Bert tennet, und weiß, ob unsere Gottesfurcht uns ein rechter Ernst fene, oder nicht: theils aber mit all unfern guten Wercken nicht unfere Ch. re und Ruhm, sondern die Ehre Bottes suchen und fordern.

> Spr. 1/32. 1. Sam. 16/7. 1. Cor. 10/31. Co: loff. 3, 17.

> > 7. Soll.

7. Soll man auf gute Wercke nicht vertrauen, dardurch Gnade für GOtt zu verdienen; So sols len wir uns aller auch der geringsten Gaben GOttes uns werth achten, und, was wir sind, was wir ausrichten, was wir haben, alles, als ein unverdientes Gnaden. Ges schenck GOttes erkennen.

1.B. Mos. 32/10. 1. Cor. 15/9. 10. Tit. 3/5.

8. Empfangen wir Vergebung der Sunden und die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christum; So lasset uns beständig im Glauben an J. fum leben, Seine Gnade suchen und verlangen, annehmen und ergreiffen, halten und behalten.

Esaj. 45/23. Gal. 2/20. 21. Ebr. 10/35.

9. Spricht Christus selbst: So ibr alles gethan habt, so sprecht: Wir sind unnünge Knechte; So lasset und zwar vor Anechte und Magde unsers Guttes und Jesu Christi achten, und als Erlösete des Heren Ihm dienen in rechtschaffener Gerechtigkeit und heilige keit unser Lebenlang;

Luc. 1,74. feg.

Anben aber auch von GOET keinen Lohn fordern, noch uns auf unserer guten Wercke vermenntes Berdienst ver- lassen.

Matth. 20/ 14. seq. Nom. 4/4.5.

10. Zaben von der guten Wercke nichtigem Versdienst auch die Vatter der ersten Christlichen Rivsche also gelehret, wie unsere Augspürgische Consession lehret; So haben wir uns zu getrösten, daß wir in diesem Fall nicht von der Christlichen Kirche abgewichen, sondern derselben wahre Glieder und achte Kinder geblies ben sind.

Apost. Ges. 24, 14.



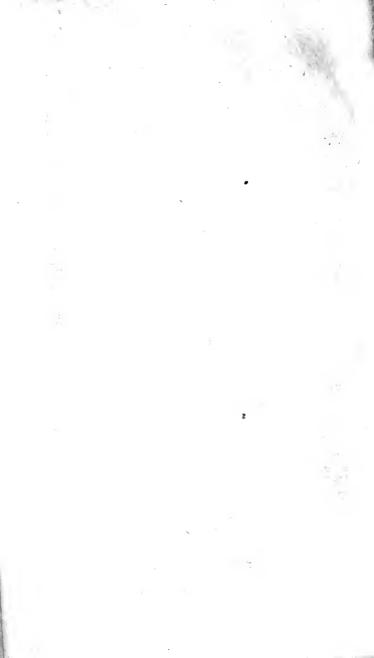

Bur Erinnerung bessen, und daß wir zwar schuldig sen, upsern Glauben mit guten Wercken zu bezeugen, Matth 5, 16. Tit. 2. 11 - 14.

Aber uns darben keine Einbildung einiger Genugthuung oder Verdienstes weder machen konnen noch sollen, sond bern alles der Gnade und Gute Gottes anheim stellen, und uns allein im Glauben auf Christi Verdienst verlassen, ist uns der Ruff, die Arbeit und der Lohn der Arbeiter im Weinberg vor die Augen gemahlet, aus Matt. 20, Woraus wir den Schluß machen:

Die Werd verdienen nicht, Sie sind der Christen Pflicht.

## Der VII. Articul der Augspurgischen Confession.

Christliche Kirche seyn und bleiben, welche ist die Bersammlung aller Glaubigen, ben welchen das Evanzgelium rein gepredigt, und die heiligen Sacrament, laut des Evangelii, gereicht werden. Denn dieses ist gnug zu wahrer Sinigkeit der Christlichen Kirchen, daß da einsträchtiglich, nach reinem Verstand, das Evangelium gespredigt, und die Sacrament dem Gottlichen Wort gesmäß gereicht werden. Und ist nicht noth zu wahrer Sienigkeit der Christlichen Kirchen, daß allenthalben gleichsförmige Ceremonien, von den Menschen eingesest, gehalten werden, wie Paulus spricht Sphes. 4. Sin Leib, ein Beist, wie ihr beruffen send zu einerlen Hoffnung eures Beruffs, ein Herz, ein Glaub, ein Tauffe.

Der Innhalt dieses Articuls ist von der Beschaffenheit der Christlichen Kirche insgemein:

1. Daß eine Christliche Rirche fene; 2. Was fie fene?

\* Oshu, Cina fi

Die darinn enthaltene Lehr = Sane find:

1. Es muß eine Rirche seyn.
Rirche ist ein Griechisches Wort (nugiaun), und deus tet an eine Versammlung, welche einem HENNN, nemlich dem lebendigen GOTE, so aller Menschen HENN ist, angehöret, und Ihme zu dienen schuldig ist.

2. B. Mos. 32/26.

2. Es muß eine Christliche Rirche seyn. Christus hat durch Sein Blut und Tod die Rirche zu Seinem Sigenthum theuer erkaufft und erworben.

Apost. Ges. 20, 28. 1. Petr. 2, 9.

Und demnach, welche Gemeinde an Christum glaubet, und Ihme dienet, die gehöret Christo an, und heisset die Christiche Kirche.

2. Cor. 10,7. Eph. 2,20.

3. Es muß eine heilige Rirche seyn.
Eine Versammlung, welche sich heiliget und aussondert von der Versammlung der Boßhafftigen, und so
wohl dem Glauben an Christum nach, als auch ihrem
Leben und Wandel nach der Heiligung nachjaget und
besteissiget.

1. Detr. 2/9. 1. Cor. 7/34.

Denn heilig ist GDEE, der sie sammlet; Beilig ist Christus, der sich mit ihr verlobet; Beilig ist der Beil. Geist, der sie erleuchtet und regieret: Beilig sind die Mittel, so sie gebrauchet; Beilig ist der Dienst, den sie dem DENNN leistet.

4. Es muß Line Rirche feyn.

Denn es ist nur ein Einiger GOtt und SErz, und mithin auch nur Eine Kirche, so diesem Einigen GOtt anhanget, Ihme Dienet, und von Ihm allein alle Gnade, Bulffe, Erost und Seegen hat.

Eph. 4/4.5.6. 2. Cor. 9, 14.

s. Es muß allezeit eine heilige Christliche Rirche

feyn.

Sie muß man unterscheiden die ausserliche sichtbare Rirch Gemeinschafft, worinnen man den offentlichen Gottes Dienst halt, und die Rirche an und vor sich

felbsten.

Die aufferliche sichtbare Rirch Gemeinschafft und ofe fentliche Versammlungen muffen nicht allezeit senn, ins dem zu Zeiten schwerer Verfolgungen die Gemeinden Gottes nicht allezeit dorffen ihren öffentlichen Gote tes Dienst halten.

Mie zu Zeiten Elia, 1.B. ber Ron. 19.

Zu Zeit der Babylonischen Gefängniß, Pfal. 137. Und zu Zeiten des Todes Christi geschehen ist, Joh.

20/19.

Die Kirche Christi, oder aber eine Gemeinde, welche auf den Grund der Apostel und Propheten, da JE-stus Christus der Eckstein ist, gegründet ist, und welche durch den Glauben Ein Geist mit Christo worden ist, und Ihm im Geist und in der Wahrheit dienet, muß allezeit senn.

Matth. 16, 18. Matth. 28, 20.

6. Die Christliche Rirche ift eine Versammlung

aller Gläubigen.

Sie ist eine Versammlung, und bestehet nicht irgend nur aus einem oder zweien, oder etlichen Menschen, sondern aus vielen, und heisset und ist ein Volck Gottes.

1. Detr. 2/9.

Sie ist eine Versammlung, eben nicht dem Leibe nach, sondern nach dem Beist, nicht an einem gewissen Ort, sondern an allen Orten hin und her zerstreuet.

Psalm 50, 1. Joh. 4, 21. 1. Tim. 2, 8.
1. Vetr. 1, 1.

Sie ist eine Versammlung aller Gläubigen. Denn alle, die an Christum gläuben, sind mit einander Ein geistlicher Leib, so sich an ihr Siniges Haupt Christum halt, und von demselben Geist, Krafft und Leben empsähet.

Eph. 4/4. seq. Eph. 1/23.

7. Bey welchen das Evangelium rein geprediget, und die Zeil. Sacramenta laut des Evangelii gesreichet werden, da ist die Christliche Rirche.

Die werden die Mittel, und anbennebenst die Merct-

male und Kennzeichen der Rirche angezeigt.

Die Mittel. Denn durchs Wort und Sacramenta werden diejenige, so von Natur Kinder des Zorns, und nicht GOttes Volck waren, zu einem Volck und Kindern GOttes gemachet.

Jac. 1, 18. Tit. 3. Matth. 28. 1. Cor. 10,

Die Kennzeichen der Christlichen Kirchen. Denn wenn gefraget wird, wo, und ben welchem Volck und Gemeinde ist die wahre Kirche zu suchen und zu sinden? Da antwortet unsere Augspurgische Confession: Ben denen, wo das Evangelium rein geprediget, und die Heil. Sacramenta recht gereichet werden.

Hieben aber muß nothwendig ein Unterscheid gemachet werden unter der wahren Kirchen an und vor sich selbssten, und unter den sichtbaren Kirch Gemeinschafften. Nemlich die Predigt des Evangelii und die Darreischung der Heil. Sacramenten sind, eigentlich und gesnau davon zu reden, keine Kennzeichen der wahren

aus =

auserwählten Kirche selbst. Denn diese muß jezuweilen senn unter der Versammlung der Boßhafftis gen, welche entweder irzgläubig, oder doch falschgläubig ist, und nicht gestattet, daß die wenige Gläubige und Auserwählte unter ihnen, zumal nicht öffentlich dörffen das Evangelium rein predigen, und die Sacrament nach Christi Einsekung handeln, wie der ersten Apostolischen Kirche unter Juden und Henden sehr lange Zeit begegnet ist:

Nach Zeugniß der Apostel Geschicht hin und wies

der.

Ja, wo auch und ben welchen die reine Predigt des Evangelii, und rechtmässige Handlung der Heil. Sactramenten öffentlich getrieben wird, da sind nicht alle und jede wahre Glieder der Christlichen Kirche: Dennes sind auch Gottlose und Heuchler, welche solche Unas

Den = Mittel zwar haben, aber migbrauchen;

Rom. 9, 6.7. 8.
Jedoch sind die Predigt des Evangelis und die Dars reichung der Heil. Sacramenten, laut der Stifftung und Einsekung Christi, wie uns solche in dem Evangelio beschrieben wird, allerdings Kennzeichen einer wahren Kirch-Gemeinschaft. Denn obwolen in dies ser sich auch viele Ungläubige, Gottlose und Heuchler besinden, und keine wahre Christen, keine lebendige Gliedmassen an dem geistlichen Leib Christi, oder an Seiner Kirche senn, jedennoch sind auch unter ihnen rechtschaftene Christen, welche nicht nur Horer, sons dern auch Thater des Worts senn, ihren Tauss Vund treulich halten, und das Heil. Abendmahl mit wahrer Glaubens Begierde und Andacht empfangen.

Mithin, obwolen man niemand ins Berg sehen, noch eigentlich erkennen kan, welche und wie viel rechtschafe sen sen, und die von GOTT verordnete Gnaden. Mittel recht gebrauchen, jedoch kan man daraus schließe

3 gen/

fen, daß, wo die reine Predigt des Evangelii, und die rechte Handlung der Heil. Sacramenten in einer Rirche oder Gemeinde waltet, daß unter solchem Haussen als lerdings einige senn, welche Christo angehören, ein Geist mit Christo, und Glieder der wahren Christlischen Rirchen senn, weil nemlich weder das Wort noch die Sacramenta GOttes ohne Krafft, ohne Frucht, ohne Würckung senn können.

2. Tim. 2, 19. Esaj. 55, 10. seq. Marc. 16, 15.

Soh. 6, 31.

8. Dieses ift genug zu wahrer Einigkeit der Christslichen Rivche; daß einwächtiglich nach reinem Verstand das Evangelium geprediget; und die Sacrament, dem Göttlichen Wort gemäß; gereis

cher werden.

Remlich, daß die Particular-Rirchen, namentlich ehedem die Hierosolymitanische, die Corinthische, Sphessische, u. s. w. und nun die Schwedische, Danische, Sachsische, Usürtembergische, Augspurgische, u. s. w. mit der Universal- oder allgemeinen Christischen Kirschen in einer wahren Einigkeit und Gemeinschafft stechen, ist genug die Einigkeit und Consens in der Presdigt des Evangelii, und in der Handlung und Verwaltung der Heil. Sacramenten, woraus Ein Glaube und einerlen Hoffnung in allen gewürcket wird.

Eph. 4,3. feq. Doch die Confession redet mit Bedacht, daß das Evangesium nach reinem Verstand geprediget, und die Heil. Sacrament dem Göttlichen Wort gemäß gereichet werden müssen, mo eine Particular- Kirche in

reichet werden muffen, mo eine Particular-Rirche in einer Eintrachtigkeit und Einigkeit mit der allgemeinen

Christlichen Rirche stehen wolle.

Denn viele predigen Christum, aber nicht lauterlich, deren einige den Grund umstossen, und solche Glausbens Articul entweder laugnen, oder verdrehen, wels

che

che doch ein jeder Mensch nothwendig wissen, bekens nen und glauben muß; oder aber zwar die Grunds Articul der Christlichen Religion stehen lassen, aber auf dieselbe falsche unnüße Mennungen, Menschen Sastungen, Vernunsst. Schlüsse, eigene Einbildungen, und solche Glaubens und Lebens Pflichten bauen, aus welchen allerlen Aberglauben, selbsterwählter Gotetes Dienst, Ungewisheit und Zweisel, und endlich Seelen verderbliche Heuchelen und empfindliche Trost losigkeit zu entstehen pfleget.

Phil. 1,15. Pfalm 11/4. 2. Petr. 3/16. 1. Cor.

Diese dorffen sich nicht ruhmen, daß sie in der Einige keit der Christlichen Kirche stehen, weil, was die Kirche in Religions-Sachen nach der Richtschnur Gotts lichen Worts lehret, sie laugnen, widersprechen oder verkehren.

Psalm 94, 20. 1. Tim. 6, 3. 4. 2. Joh. 9, 10.

Reben diesem gehöret zur Einigkeit mit der wahren Kirche, daß in dieser und jener Particular-Kirchen auch die H.H. Sacramenta dem Göttlichen Wort gesnäß gereichet werden. Denn so jemand in solchen Dingen, die zur Wesenheit der Sacramenten gehösen, eine Lenderung machet, der sondert sich darmit von der wahren Kirche ab.

2. Theff. 2,6. 1. Cor. 11,23.

Worben aber anzumercken, daß, wenn die Augspurgische Confession zur Einigkeit mit der wahren Kirchen erfordert, daß man einträchtiglich recht lehre, und die Sacramenta recht reiche, sie darmit auch bes greisse, daß man das lautere Wort Gottes auch recht annehme, und die Seil. Sacramenta recht gebrauche, und mithin auch als ein Christ recht glaube und recht lebe,

lebe, wo man anders ein mahres Glied ber allgemeisnen Christlichen Rirche fenn und bleiben will.

1. Cor. 5/11.

9. Es ist nicht noth zu wahrer Linigkeit der Christe lichen Rirche/daß allenthalben gleichformige Ceremonien, von Menschen eingesent, gehalten werden.

Ceremonien find theils von GOEE und Chrifto,

theils von Menschen eingesett,

Die von GOEE und Christo eingesetzte Ceremonien, dergleichen zumal ben denen Sacramenten sich sinden, mussen einmuthiglich und gleich gehalten werden.

Matth. 28, 20. Luc. 22, 19.

Aber die von Menschen eingesetzte Ceremonien, sie sepen gleich allgemeine, oder sonderbare, oder werden von der ganken sichtbaren Kirche, oder nur von dieser oder jes ner Particular - Kirche beobachtet, sind nicht noth zur Sinigkeit, eben deshalben, weil sie von Menschen erdacht und ersonnen, und zum Theil nicht nothwendigzum Theil nicht nußlich, zum Theil sichtbilch sind, wenn man aus deren Beobachtung sich eine Gerechtigskeit vor BDET einbilden wollte.

Col. 2, 16. 20. 21. Euc. 17, 20. 21. Rom. 14, 17.

1. Muß eine Kirche feyn; So laffet uns forgfaltig prufen, ob wir derfelben Glieder fepen, und GOTE angehoren.

Sof. 5/13.

2. Muß eine Christliche Kirche seyn; So lasset uns an Christum glauben, und Christlich leben in dieser Welt.

Eph. 2, 19. feq.

3. Muß eine beilige Rirche seyn; So lasset uns nachjagen der Heiligung, auf daß auch wir heilig were den, bende am Leibe und an unserm Geiste.

Ebr. 12, 14. 2. Cor. 7/1. 1. Detr. 1/15.

4. Muß

4. Muß die Rirche Line und Lintrachtig feyn; Go laffet une von derfelben nicht absondern; Laffet nicht Sade ber, Banck und Zwiespalt, jumal in Glaubens Sachen, unter uns seine sondern fleisig senn zu halten die Einigs feit im Geift durch das Band des Friedens.

Spruchw. 18/1. Eph. 4/3. 1. Cor. 1/10.

5. Muß allezeit eine heilige Christliche Rirche auf Erden seyn und bleiben; Go laffet uns getroft fenn, und uns auf Den, Der Seine Kirche gepflanget und ge-grundet hat, nemlich auf den lebendigen GOET verlas-fen, daß Er Seine Kirche machtiglich regieren, beschü-Ben und erhalten konne und werde.

Psalm 46/1. seq. Matth. 16/18.

6. Ist die Christliche Kirche eine Versammlung aller Gläubigen; So sasset uns nicht verlassen unsere Versammlungen, sondern darinnen mit allen Glaubigen Ginen ODEE anbeten, loben, und Ihme dienen; auch nicht minder mit einander und für einander, für uns, und für alle Glaubige auf dem gangen Erdboden beten, und uns bemuhen, daß wir je einen nach dem andern zum wahren GOttes Dienst sammlen.

Ebr. 10/25. Eph. 6, 18. Asalm 50/5.

7. Ist die Christliche Rirche bey denen, bey wels chen das Evangelium rein geprediget, und die Zeil. Sacramenta laut des Evangelii gereichet werden; Go laffet und mit heiliger Begierde und Uns dacht so wohl das Wort des Evangelii horen und ans nehmen, als auch die Seil. Sacramenta murdiglich gebrauchen.

Joh. 8, 47. Jac. 1, 21. Apost. Ges. 2, 38.

1. Cor. 11/27. seq. 8. Ift genug zur wahren Linigkeit der Christlis den Rirchen, daß da eintrachtiglich nach reinem Verstand das Evangelium geprediget, und die Sacrament dem Gottlichen Wort gemäß gereis ches

chet werden; Go laffet und nicht einem jeglichen Beift, oder einem jeglichen Lehrer und Prediger glauben , son-Dern prufen und forschen , ob feine Lehre aus Gott fene, und fich also verhalte, wie in Beil. Schrifft bas gurbild aller Glaubens-Lehren und Lebens-Pflichten enthalten ift: Und demnach die Augen wohl aufthun, wo, und ben welcher Rirch = Verfammlung Die reine Lehre Des Evans gelii, und der rechte Gebrauch der Beil. Sacramenten malte.

1. 90h. 4/1. Matth. 7/1. Apost. Gef. 17/11. 9. Ist nicht noth zu mabrer Ginigkeit der Christe lichen Rirche, daß allenthalben gleichformige Ces remonien, von den Menschen eingesent, gehalten merben: So laffet uns nicht argern, wann auch in unferer Evangelischen Rirche bin und wieder unterschiedliche Ceremonien ben dem offentlichen Gottes = Dienft , ben Sandlung der Beil. Sacramenten , ben Sochzeiten und Leichen, u. d. g. angetroffen werden.

Bu einer Vorstellung der wahren Kirche, und wie darinnen derselben Glieder sich offentlich vor den Augen anderer bezeugen follen , Dienet uns die Beschreibung des Beil. Beiftes Der erften Apostolischen Rirche, wie folche am Wort und Beil. Sacramenten best und sehr eiferig gehalten , und ben Gehorfam ihres Glaubens mit Liebe und Liebes - Wercken bezeuget haben; Denn, welche Das Mort gern annahmen, lieffen sich tauffen, und wurden bingu gethan an dem Tage (Der Pfingsten Neuen Testas mente) ben 3000. Seelen: Sie blieben aber bestandig in Der Apostel Lehre, und in der Gemeinschafft, und im Brode brechen, und im Gebet. Apost. Gef. 2/41. 42.

Fragt nun jemand, wo, und ben welchen ist die wahre Rirche Christi, und in welcher sichtbarn Rirch. Bersammlung sind, welche Christo wahrhafftig angehoren,

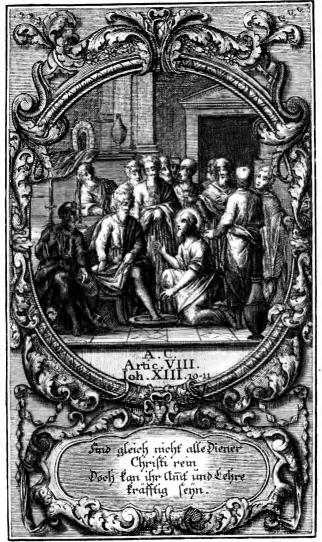



der Augspurgischen Confession. 139 horen, und ein Geist mit Ihme senn, so ist die Ants wort:

Wo Wort und Sacramenta recht gebraus chet werden,

Da siehet man die wahre Kirche auf der Erden.

## Der VIII. Articul der Augspurgischen Confession.

Tem, wiewol die Christliche Kirch eigentlich nichts anders ist, denn die Versammlung aller Gläubigen und Heiligen, jedoch dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchler seyn, auch öffentliche Sünder unster den Frommen bleiben, so sind die Sacrament gleichs wol krästig, ob schon die Priester, dadurch sie gereicht werden, nicht fromm seynd, wie denn Christus selbst anseigt: Auf dem Stuhl Moss sieden die Pharisäer, 2c. Dershalben werden die Donatisten und alle andere verdammt, so anders halten.

Der Innhalt dieses Articuls handelt von der sichtsbaren Kirch. Gemeinschafft insonderheit, daß darinnen 1. zwar Fromme und Wose unter einander sich besinden.
2. Doch aber das Predigt. Amt gultig und kräftig sene, ob es gleich von nicht frommen Dienern der Kirche verswaltet werde.

Die darinnen enthaltene Lebr = Sage find :

1. Die Christliche Kirche ist eigentlich nichts and ders, denn die Versammlung aller Gläubigen und Zeiligen.

Sie wiederholet und erläutert die Augspurgische Confession ihre in vorigem Articul gestellte definition,

und Beschreibung der wahren Rirche.

Memlich die Kirche ist eine Versammlung, nicht zwar allezeit eine leibliche, sedoch eine geistliche Versamms lung, frafft deren die Christliche Kirche nicht zwar sichtbarer, doch unsichtbarer Weise, und derselben wahere Glieder, ein Berg und eine Seele senn, und in einem Geist und in einer Wahrheit GOTT anbeten.

Wie wir defwegen in dem Apostolischen Glaubens-Bekanntnig bekennen : Ich glaube eine Gemein-

schafft der Beiligen.

Durch die Gläubige aber werden nicht verstanden dies jenige, welche nur die Wissenschafft von Christo has ben, auch nicht nur, welche die Lehre von Christo mit ihrem Mund bekennen, oder denen Verheissungen von Christo Venfall geben, so man gemeiniglich den Sissensischen Glauben zu nennen pflegt, sondern die Rechtsgläubige, welche ihres Herhens Zuversicht auf Christium sein, und sich alles, was FSCUS für uns gesthan und gelitten hatzueignen, welche Krafft des waheren Glaubens man den sonderbaren Glauben heisset.

Rom. 10, 9. 10. 11. Diese Glaubige muffen ihren Glauben laffen durch die Liebe thatig senn, und ihn mit guten Wercken beweissen.

Bal. 5, 6. Matth. 5, 16. Sac. 2, 17.

Dahero werden von unserer Confession Glaubige und Heilige vor einerley genommen, also, daß, wer glaubig, der ist auch heilig, und niemand ist heilig, als der da glaubet.

Ebr. 11,6.

Da aber nun die wahre Kirche ist eine Versammlung aller Gläubigen und aller Heiligen, und es unmöglich ist, daß inegesamt alle und jede Gläubige und Heilige jemalen

iemalen an einem Ort zusammen fommen fonnen auch wir niemand ins Bers feben, noch fagen konnen: Siehe hie! Siehe da ist ein mahrer Blaubiger! Sies be hie, siehe da ist eine Berfammlung aller Glaubis aen!

1. Sam. 16/7. Matth. 24/23. Luc. 17/20. feg. So ist offenbar, daß die wahre Kirche Christi, und derfelben wahre Glieder unsichtbar, und allein Gott

offenbar fen.

Ger. 17,9. 2. Cor. 5,11. 2. Eim. 2,19.

2. In diesem Leben seyn und bleiben viel falscher Christen und Beuchler / auch offentliche Gunder unter den grommen.

Mit diesen Worten wird die Beschaffenheit der Christ-

lichen Rirche angedeutet.

Memlich eigentlich ist die mahre Rirche, als der geiffliche Leib JEsu Christi, allein eine Bersammlung der Beiligen, welche die Salbung haben von dem, der heis lia ift, und heilig in Bedancken, Gebarden, Worten und Wercken find.

2. Cor. 7/1. 1. Joh. 2/20. 27.

Aber in uneigentlichem oder verblumtem Verstand, ba man (per Synecdochen) ein gantes nennet, und doch nur einen Theil davon mennet, wird die Rirche Christi genennet auch der Sauffe und Gemeinde Derer, in welchem unter den Glaubigen, Beiligen und grome men auch Unglaubige / Unheilige und Bose sich einges menget haben. Welcher Sauffe und Gemeinde Uns terscheids halben die Christliche Rirch - Gemeinschafft heisset, worinnen zwar alle Zuspruch und Untheil zu Denen Mitteln Der Seeligkeit haben, aber nur wenige Dieselbe recht annehmen, anwenden und gebrauchen.

Matth. 13, 24. Matth. 22, 9. seq. 2. Tim. 2, 20. Der Unterscheid aber unter der mahren Rirche, und uns ter der mahren Rirch : Gemeinschafft bestehet unter ans

bern barinnen : 1. Die mahre Rirche hat alle Glaus bige und Fromme auf der Welt in sich : Die mahre Rirch : Gemeinschafft aber hat allein einen Theil Derfelben. 2. Die mahre Rirche ift und bleibet allezeit in Der Welt: Aber nicht allezeit ift eine mahre reine Rirch. Gemeinschafft vorhanden. 3. Der mahren Rirche Glie-Der find an allen Enden und Orten der Welt zustreuet: Die Glieder aber der reinen Rirch : Bemeinschafft has ben ihre fichtbare Berfammlung an ihrem Ort, und in ihrer Particulier - Rirche. 4. Die Glieder der mahren Rirche distinguiren sich vor GOEE mit ihrem wahren Glauben, Liebe, Gedult und Soffnung; Die Glieder aber der mahren Kirch : Gemeinschafft unterscheiden sich hauptfachlich mit ihrer sonderbaren und offentlichen Confession, Glaubens Bekanntnik und Airt Des Gottes Dienstes. 5. Die mahre Rirche ers fennet niemand vor fein Rind, Glied, und angehoria, als wer Christo angehoret, und von Bergen glaubig und fromm ist; Die mahre Rirdy Gemeinschafft aber laffet Fromme und Bose unter einander in ihre Berfammlung fommen , und halt alle vor ihre Glieder fo lang, bis fie excommunicirt, und in Bann gethan, und von der Chriftlichen Gemeinde ordentlicher Beis se ausgeschlossen werden.

Vid. M. Jo. Bapt. Reng Ehre der mahren Rirche Cap. 12.

p. 248. feq.

Wer senn aber nun falfche Christen ? Es find theils Beuchler, theils Gottlofe.

Beuchler sind entweder grobe oder subtile.

Grobe Beuchler find , welche zwar dem offentlichen Gottes : Dienst benwohnen, aber Daneben Die offen. bare Bercke des Bleisches treiben.

Subtile Beuchler find, welche zwar grobe Sunden und Lafter flieben, aber anben ein Berg haben, Durchtrieben mit Beig, mit leiblich . und geiftlichem Stolk, mit Liebe und

und Lust der Lügen, Wollust und des Siteln, und sich ihre Gottesfurcht keinen rechten Ernst senn lassen.
Gottlose sind alle offenbare Sünder, und so wohl, welche in der Lehre sich nicht an Gottes Wort bins den, als auch, welche im Leben muthwillig Unrecht thun, sich ihrer Sünden nicht schämen, und nicht GOTT, sondern dem Mammon dienen. Diese sind zwar nicht de Ecclesiä, von der Kirche, oder der Leben wahrhafftige Glieder, jedoch sind sie in Ecclesiä, in der sichtbaren Kirch; Gemeinschafft; und werden darinnen toleriret aus Liebe und Hoffnung, ob sie sich dermaleins bekehren mochten.

Matth. 13,18. leq. Apost. Ges. 20,19. 1. Cor.

2/17. seqq. 1. 30h. 2/19.

3. Die Sacrament sind gleichwol kräfftig, ob schon die Priester, dardurch sie gereicht werden, nicht fromm sevn.

Sie werden die Sacrament ausdrücklich genennet, aber darmit die Predigt des Göttlichen Worts und des

Beil. Evangelii nicht ausgeschlossen.

Durch die Priester werden nicht eigentlich also genannste Priester, so mit leiblichen Gaben und Opffern umsgehen mußten, wie in der Rirche Ffraels ehedem noth war, verstanden, denn dergleichen haben wir, seit des me JEsus Sein einiges Verschn. Opffer am Stammen des Creuzes vollbracht hat, nicht mehr nothig;

Ebr. 5, 1.

Sondern Priester heissen in Christlicher Kirche Presbyteri, und solche Lelteste, welche eines Theils sich selbsten GOTT zu Seinem Dienst an der Kirche widmen, andern Theils andere zum geistlichen Priestersthum, zu opffern geistliche Opffer, die GOTT angesnehm sind durch Christum, ausmuntern, antreiben und anhalten.

Rom. 15/16, 2. Zim. 4. 1. Petr. 2/5.

Solche Priester sind jezuweilen, wie die Confession redet, nicht fromm. Sie senn nicht fromm in Unsehung der Lehre, und schänen sich nicht, das Wort Gottes, wie die Spisbuben, zu verfälschen, und ihs res Hergens Träume vor Gottliche Wahrheiten anzurühmen, also, daß sie billig Lügen-Prediger heissen. Mich. 2, 11. 1. Sim. 4, 2.

Sie senn nicht fromm in Ansehung des Lebens und Wandels. Und die sind entweder offenbarlich, oder

heimlich gottlos.

Offenbare gottlofe Prediger follen nicht ben dem Dienft und Umt der Rirche gelaffen werden.

1. Cor. 5/13. Phil. 3/2.

Ist aber ein Prediger heimlich nicht fromm, er ist ein subriler Heuchler, und hat zwar die reine Lehre im Mund, aber das Geheimniß des Glaubens nicht in reinem Herken; Er hat den Schein eines gottseeligen Wesens in Gebärden, Worten und Wercken, aber Seine Rrafft verläugnet er, also, daß, was man von ihme Wose redet, wo nicht ein blosser Argwohn, jesdoch nicht erweislich ist, einen solchen muß man in seinem Dienst und Amt lassen, so lang ihn Gott darsinnen lässet.

Sie muß nun ein Christ allerdings unterscheiden unter Der Verson und unter dem Umt eines Vredigers.

Nemlich, ob gleich der Prediger mag ein grober oder subriler Seuchler, und ein Miedling senn, jedoch ist sein Aunt, wozu er ordentlich beruffen, und welches er nach der fürgeschriebenen Regul des Göttlichen Worts verwaltet, gleichwol kräfftig.

Und dieses beweiset die Confession mit dem Spruch Christi Matth. 23/2. Auf Mosis Stuhl sizen die Pharisaer und Schrifftgelehrten, alles nun, was sie euch sagen, das ihr (laut Gottlichen Gesetzes) halten

follet, das baltet und thut.

4. 华8

4. Les werden die Donatisten, und alle andere ver-

Dammet, fo anders halten.

Die Donatisten haben ihren Namen von einem Bis schoff in Numidien in Africa, mit Namen Donatus. welcher um das Jahr Christi 312. gelebet, und arger-liche Spaltung in der Christlichen Kirche angesponnen hat. Besonders war sein schadlicher Frethum, daß auch Die fichtbare Rirch Bemeinschaft aus lauter Groms men bestehen muffe. Und folche fepe besonders feine offentliche Gemeinde. Dahero wollte er nicht nur be-haupten, daß, wer ein Glied feiner anvertrauten Rirs che und Gemeinde werden wollte , sich doch wiederum tauffen laffen mußte; fondern auch , daß ein gottlofer Prediger, und der nicht von feiner Rirch Gemeinschafft fene, nicht frafftig weder predigen, noch die Beil. Sa-crament verwalten konne.

Vid. Buddei Lexicon, & Centurias Magdeb. Cent. IV. Cap. s.

Wenn aber die Confession benen Donatisten auch andere an die Seiten setzet, so will sie damit vermuthe lich auf die Romische Kirche, oder vielmehr Romische Clerifen deuten , als welche auch und zwar noch mit groftem Gifer behaupten will, daß ein Lutherischer Prædicant nicht konne krafftig predigen, und die Beil. Sacrament verwalten, weil er nicht von ihrer Rirche, bom Papft und Bischoffen weder beruffen noch gewenhet sen, welches Borgeben simlich ftarck nach Dem Donatismo riechet.

Gleichwie aber Des Donati Grathum von der ersten Christlichen Rirchen in unterschiedlichen Conciliis zu Rom und anderswo verworffen worden ift, auch bare wider so wohl Optatus Milevitanus, als auch Augustinus geschrieben haben, sintemal, wo diese Mennung statt hatte, niemand seines Glaubens gewiß senn, noch miffen konnte, ob er recht getaufft, recht absol-

virt, recht communicirt worden sene: Anben es nicht auf eines Predigers Krafft und Würdigkeit, sondern auf die Krafft des Heil. Evangelii und der Hh. Sastramenten ankommt, so ist solche Mennung und Fresthum auch von unserer Confession verworffen.

1. Ist nun die wahre Christliche Rirche eigentlich nichts anders / denn die Versammlung aller Gläusbigen und Zeiligen; So lasset und meiden die Verssammlung der Ungläubigen und Gottlosen:

Pfalm 1, 1. Pfalm 26, 4. 5. 1. Cor. 5, 11.

2. Cor. 6/14. seq. Hingang und Gesells schafft senn mit denen / welche wahrhafftig fromm sind, oder doch von uns und andern vor fromm angesehen und gehalten werden:

Ebr. 10,25.

Aber anben lasset und selbsten im Glauben stehen, wache fen und bleiben, auf daß wir durch Christum se mehr und mehr heiliger, und gewiß werden, daß wir nicht mehr Fremde und Gaste, sondern Burger mit den Beiligen, und Gottes Hausgenossen werden, senn, und bleiben.

Eph. 2/19.

Laffet uns auch freuen, wenn uns unfer Berk im D. Geift aus unferm allerheiligsten Glauben und heiligem Wandel das Zeugniß gibt, daß wir in der Gemeinschafft der Beiligen senn, und derselben Gebet, Bitte und Fürbitte zu geniessen haben.

1. Detr. 1, 9. Ebr. 10, 33.

2. Seyn in diesem Leben viel falscher Christen und Zeuchler, und bleiben auch öffentliche Sünder unster den Frommen; So sollen wir alle Beuchelen und Falschheit so wohl gegen GOtt als Menschen ablegen;
1. Petr. 2/1.

Din:

Singegen und mahrer Aufrichtigkeit, und daß unfere Gote tesfurcht ein rechter Ernft fenn moge, befleiffigen.

Eph. 4, 15. Und zumal in der Gesclischafft und in dem Umgang mit den Leuten dieser Zeit sorgfältig senn, daß wir weder ans dere ärgern, noch von andern geärgert, und ihrer Suns den theilhafftig werden.

1. Cor. 10, 34. Rom. 12/21. Phil. 2/15.

3. Sind die Sacrament gleichwol kräftig, ob schon die Priester, dardurch sie gereichet werden, nicht fromm sind; So lasset uns aussehen auf die, so an uns arbeiten. Sind es Manner, die verkehrte Lehre reden, und einen falschen Gottes Dienst, Frethumer in der Glaubens und Sitten Lehre ausstreuen, die Geswissen verwirren, daß wir entweder in Sicherheit und Ruchlosigkeit, oder aber in Zweisel und Trostlosigkeit versühret werden konnten: Solche lasset uns meiden.

1. Zim. 6, 3. feq.

Sind es aber Manner, welche zwar ben der Fürschrifft des Gottlichen Wortes bleiben, und das Evangelium lauter predigen, aber darneben entweder eine grobe oder subtile Seuchelen von sich blicken lassen, ja wohl gar Gotte lose sind: Solche lasset und zwar hören, und ihre Schriffte massige Predigten annehmen, aber nicht nach ihren Werschen thun.

Matth. 23/2.

Aber auch laffet uns troffen, daß uns nicht der Prediger, sondern die Predigt, nicht seine Person, sondern das Predigt : Umt, nicht, der uns die Sacramenta reichet, sons dern die Sacrament selbst feelig machen.

2. Cor. 5/ 18. 1. Cor. 3/7.

4. Werden die Donatisten und alle andere verdammt, die anders lehren; So lasset uns denen, die uns besteden wollen, als ob, gleichwie insgemein Evangelische Prediger, also insonderheit unter diesen diesenige, so ehes R2 malen

malen gefündiget haben, oder noch als Sünder erfunden werden, oder in einem bosen Argwohn ihres Lebens und Wandels halber sepn, nicht können erbaulich predigen, gültig absolviren, noch die Heil. Sacramenta kräfftigelich verwalten, kein Gehor geben.

Bu bessen Andencken und Sinnbild stellen wir und die Fußwaschung JESU vor. Nemlich, es waren unter den Jüngern Christi nicht alle rein, und zumal war Judas, der Verräther, deme zwar JESUS seine Füßse gewaschen hatte, er aber sich von dem Roth seiner Beuschelen und seiner Bosheit nicht waschen liesse, unrein, sondern er war ein Dieb, und ein Verräther JESU Christi;

Joh. 12,6. Joh. 13,10.17. Und doch gleichwolen hatte ihn JESUS zu feinem Junger erwählet, Er hatte ihm das Umt, zu predigen das Evangelium, anvertrauet. Wer will nun sagen, daß sein Dienst und Predigt vergeblich, oder unkräfftig

gemefen feve :

Matth. 10,1. seq. Darum lasset uns Prediger und das Predigt-Amt klugs lich unterscheiden, und auch nichts fromme Prediger dens noch vor Vottschaffter an Vottes statt halten, und alauben:

Sind gleich nicht alle Diener GOttes rein, Doch fan ihr Umt und Lehre frafftig seyn.

## Der IX. Articul der Augspurgischen Confession.

On der Tauffe wird gelehret, daß sie nothig sen, und daß dadurch Gnade angebotten werde, daß man auch die Kinder tauffen soll, welche durch solche Tauffe GOTT





GDTT überantwortet und gefällig werden. Derhalben werden die Wiedertauffer verworffen, welche lehren, daß die Kinder- Tauffe nicht recht sep.

Der Innhalt dieses Articuls begreifft in sich theils Die rechte Lehre von der Sauffe 1. Beschaffenheit, 2. Nothe wendigkeit, und 3. Nugbarkeit, theils die falsche Lehre von der Wiedertauffe.

Die Lehr : Sane Diefes Articule sind:

1. Von der Tauffe wird gelehret.

In der Heil. Schrifft wird das Wort Tauffe unterschiedlich genommen.

1. Bon der Mittheilung des Beil. Geiftes in die Bers

gen der Gläubigen. Matth. 3/11.

2. Bon der Erleuchtung im Glauben an Christum, und in der Gottseeligkeit.

1. Cor. 10, 1.

3. Bon Auflegung des Creuges und mancherlen Erub- falen.

Matth. 20, 23.

4. Von der Tauffe mit Wasser. Doch mennet die Lugspurgische Confession nicht die Levitische Tauffe, krafft deren die Ifraeliten mußten sich und mancherlen Sachen und Dinge mit Wasser besprengen, und reinigen.

Ebr. 9, 9. 10.

Auch nicht die selbsterwählte Tauff zumal der Pharissier, welche über die gesetzliche und von Mose beschriesbene Reinigung noch weiters giengen, und auch Schüsseln und Becher unter der Einbildung einer sonderbaren Heiligkeit reinigten, und wegen sothaner Einbildung von Christo bestraffet wurden.

Matth. 23/25.

Sondern die Augspurgische Confession handelt von derienigen Tauffe, welche eine von GOTT befohlene und von Chrifto befrafftigte heilige Sacramentalische Sandlung, und ein Baffer Bad im Bort ift, vermittelst deren die Taufflinge Bergebung Der Gunden empfangen.

Matth. 21/25. 90h. 1/31. 33. Eph. 5/25.

Zit. 3/5.6.

Solche Tauffe geschahe erstlich mit volliger Eintauchung unter das Wasser;

Matth. 3, 13, 16. Apost. Ges. 8, 36. seg.

Bernach und noch geschiehet Dieselbe mit einer Besprengung mit Waffer an der Stirn, an der Bruft, oder fonften an einem Theil Des Leibes.

Marc. 7, 4. Ebr. 10, 22. Ebr. 12, 24.

Doch, wenn folde Besprengung oder Cauffe mit Wasfer foll ein Sacrament und ein Bad der Wiedergeburt im Beil. Beift fenn, fo muß fie auf Gottlichen Befehl an GOttes flatt , und im Namen GOttes des Ras ters, des Sohnes und des Beil. Beiftes verrichtet merben.

Matth, 28/19.

2. Die Tauff ift nothig.

Sie ift nothig, nicht von Seiten unfere & Ottes, wels

der auch ohne Die Cauffe seelig machen kan;

Luc. 23, 42. feq. Sondern von Seiten der Menschen, also, daß biefels be ohne Berluft der Gottlichen Gnade nicht darff verachtet noch versaumet werden.

Euc. 7/30.

Diefe Cauff ift nothig wegen Gottlichen Gebotes und Berordnung, welcher diejenige, fo in den Gnadens Bund mit GOEE tretten, und Christen werden wollen , zu tauffen befohlen bat.

Matth. 28, 19.

Sie ist nothig wegen der Wiedergeburt, als beren ors bentliches Mittel die Tauffe von GOtt eingesetzet ift.

Joh. 3,5. Sie ist nothig, nicht schlechterdings und unumganglich. Denn im Alten Testament war sie noch nicht, und in Zeiten Neuen Testaments können sich viele Falle ereignen, daß ein Mensch gern wolte, aber kan nicht getausst werden; sondern in gewisser Masse und mit Beding, daß, wer sich taussen lassen kan, und Geles genheit hat, wo er will in den Gnaden-Bund GOts tes tretten, sich nothwendig taussen lassen muß.

Apost. Ges. 2, 38.

3. Durch die Tauff wird Gnade angebotten. Die Gnade der Wiedergeburt, krafft deren die Taufflinge mit dem Glauben an Christum begabet, und aus Kindern des Zorns GOttes Gnaden-Kinder werden. Joh. 3/5. Gal. 3/26. seq.

Die Gnade der Rechtfertigung, so in Vergebung der Sunden, und in Mittheilung der Gerechtigkeit, die fur GDEE gilt, bestehet.

Gal. 3, 27.

Die Gnade der Erneuerung und Heiligung, Frafft des ren die Eaufflinge durch den Beil. Geist, der ihnen in der Eauffe gegeben wird, tuchtig werden zu guten Bercken, daß sie in einem neuen Leben wandeln.

Mom. 6, 3.4.

Die Gnade der Seeligmachung, daß wir krafft des Tauff Dundes mit Gott ein gut Gewissen haben, die Rechte der Kindschafft ben Gott geniessen, und eine lebendige Hoffnung der ewigen Seeligkeit haben.

1. Petr. 3,21. Tit. 3,4. seq. 1. Petr. 1, 3. seq. Solche Gnade wird durch die Tauffe angebotten an

GOrtes ftatt und im Namen GOttes.

Matth. 28/19.

Ja

Ja GOtt und unser Henland Jesus ist selbsten, der die Tauff durch Menschen verrichtet, und uns tauffet, und uns Seine Gnade anbeut.

2. Cor. 5, 20. 1. Cor. 3, 5. seq.

Doch ist die Tauffe nicht nur eine Anbietung der Gotts lichen Gnade, sondern sie ist zugleich das von Gott verordnete und geseegnete Mittel, wordurch die anges bottene Gnade allen denen, die sich tauffen lassen, in der That und Bahrheit geschencket, mitgetheilet, zus geeignet und bestättiget, befräfftiget und versiegelt wird.

Gal. 3/27. Eph. 5/25. seq. Rom. 4/11.

Und diese Gnade ist eine ewige, eine ewig währende und immerfort daurende Gnade, dermassen, daß wir und derselben unser ganges Lebenlang getrösten, und por Gott darauf beruffen, und versichert seyn können, daß Gott seinen mit und in der Tauff gemachten Bund und Zusage treulich halten werde.

Rom. 11, 29. 1. Petr. 3/21. Rom. 3/3.

4. Man foll auch die Rinder tauffen.

Wenn hie der Kinder Meldung geschiehet, so werden dardurch die Alte und Erwachsene nicht ausgeschlossen.

Matth. 28, 19, feq.

Bie nicht weniger, und da in dem Lateinischen Exemplar das Wort Pueri, Knaben, stehet, so werden gus

gleich die Mägdlein mit verstanden.

Daß aber in der zarten Kindheit, und bald nach der leiblichen Geburt denen unmündigen Kindern, welche noch keinen Gebrauch ihres Verstandes haben, ja nicht einmal wissen, was mit ihnen ben der Heil. Tauff vorsgenommen werde, auch öffters scheinen, sich ungebärsdig und unwillig darben anzustellen, gleichwol das Sacrament der Tauffe dargereichet werden solle, kommt zwar unserer Vernunfft widersinnisch, und als eine vergebliche Handlung vor; aber wir müssen unsere

Vernunfft gefangen nehmen unter den Gehorfam bes Gilaubeng.

Denn obwolen nicht mit ausdrücklichen Worten bie Rinder . Cauffe in der Beil. Schrifft befohlen ift , jes doch ift deren Sandlung dem Ginn, Berftand und Intention nach nicht undeutlich daraus zu schliessen.

Es wird aber die Rinder : Zauffe erwiesen :

1. 21us dem allgemeinen Befehl Chrifti, Matth. 28, 19. Denn Kinder gehoren auch zu einem Bolck, und ob gleich sie nicht namentlich genennet werden, so werden Runglinge und Alte auch nicht genennet, und doch getaufft.

Marc. 10, 14. Euc. 18, 15.

2. Aus dem Gottlichen Wohlgefallen und Perheife

fung Christi.

Denn ob gleich wir leiblicher Weise Die Rinder nicht konnen Christo darbringen, so bringen wir sie Ihm boch geiftlicher Weife gu, indem wir fie gur Cauff bringen, und sie dardurch dem Gnaden. Bund Gottes einperleiben.

Esaj. 49, 22. Marc. 10, 14.

Beil nun JESUS von denen kleinen Kindern, wels che das Sacrament der Beschneidung auch gur Zeit ihrer Unmundigkeit empfangen hatten, bezeuget, Das himmelreich sepe ihr ; so wird gang richtig daraus ge-Schlossen, daß, wessen das Dimmelreich ift, dessen ift auch das Mittel des himmelreichs, nemlich die Beil. Tauff. Zumal da unfer JESUS von fleinen Rinbern meldet, daß fie an Ihne glauben.

Matth. 18,5.6.

Da fie nun nicht durch eine mundliche Unterweisung aus dem Evangelio den Glauben zu fassen Alters halben fahig find, so muffen sie solchen Glauben, gleiche wie in Zeiten Alten Testaments durch die Beschneis 8 5

dung,

dung, also in Zeiten Neuen Testaments durch die Tauffe erlangen.

Upoft. Ges. 2/38.39. Coll. v. 17.

3. Aus der Natur und Beschaffenheit der Beil. Cauffe, als welche ein allgemeines Mittel ist zur Seeligkeit allen Menschen.

Joh. 315.6.

4. Aus der Ubung und Gewohnheit der ersten Apostolischen Christlichen Kirche, davon nicht nur die Beil. Apostel bezeugen;

Upost. Gef. 16/33. 1. Cor. 1, 16.

Sondern auch die alteste Batter derfelbigen, namentlich Irenæus, so A. C. 179. gelebet, und Bischoff zu Lion war, nach ihme Origenes, so im Jahr Christi 215. gelebet, und nach diesen der grosse Lehrer der Kirche Augustinus und andere bezeugen, daß die Kinders Tausse zu ihrer Zeit üblich gewesen seine. Wer will nun mennen, daß so lange Jahr her in der Kirche eine vergebliche Handlung getrieben worden, und die Kinders Tausse nichts seine? Wo ware solchergesialt die Kirche Christi geblieben?

5. Doch ist der allerstärckste Beweiß vor die Kinders Tauffe das Sacrament der Beschneidung, wovon wir wissen, daß es denen Kindern am achten Tag nach ihsrer leiblichen Geburt appliciret, und sie dardurch in den Bund Gottes aufgenommen worden seven.

1. 23. Mos. 17, 10. Luc. 2, 21.

Nun aber ist an statt der Beschneidung von GDEE und Christo in der Kirchen Neuen Testaments das Sacrament der Beil. Tauff verordnet und eingesetzt worden.

Coloff. 2/11.

Demnach ist daraus allerdings zu schliessen, daß, wie unser GOtt befohlen hat, denen noch zarten Knablein der Ifraeliten das Sacrament der Beschneidung zu ertheis

ertheilen, also seve es auch Sein heiliger Wille und 2Bohlgefallen, daß benen noch garten Rindern Der Christen Das Sacrament Der Beil. Sauff Dargereichet merbe.

Und so schreibet unfer feeliger Lutherus:

So ift nun unser Tauff Brund der allerftarckefte" und sicherste , daß GOtt hat einen Bund gemachet" mit aller Welt, wie das Evangelium fagt, Daf Chris" ftus befohlen hat, in aller Welt Das Evangelium ju " predigen, als auch die Propheten haben mannigfal." tig verkundiget. Und jum Zeichen Diefes Bundes" hat Er die Tauff eingesetet, gebotten und befohlen " unter alle Benden : Wie Matthai am letten ftebet : " Gebet hin in alle Welt, und lehret alle Benden, und " tauffet fie, u. f. w. Gleichwie Er mit Abraham und " feinem Saamen einen Bund machte, ihr Gott zu" fenn, und jum Zeichen des Bundes die Beschnei" dung gab."

Sat nun ber alte Bund und bas Zeichen " ber Beschneidung brahams Rinder gläubig gemas" chet , daß fie BOttes Bolck maren und hieffen, wie " Er fpricht : Ich will beines Saamens GOtt fenn :" Go muß vielmehr diefer neue Bund und Zeichen fo" trafftig fenn, und ju & Ottes Bolck machen Die, fo es" annehmen. Nun gebeut Er,alle Welt foll es annehmen. Auf fold Gebot (weil niemand ausgeschloffen) tauf. " fen wir ficher und fren jedermann , niemand ausge, ce fchloffen , ohne , die fich darwider fegen , und Seinen " Bund nicht wollen annehmen. Glauben fie nun, " daß GOEE durch der Beschneidung Bund bende" Rnablein und Mandlein annimmt , und ihr Gott " ift; Warum follte Er denn nicht auch unfere Rinder " durch den Tauff : Bund annehmen? fo Er fich doch " auch uns verheissen hat, daß Er will nicht aliein der " CIU; "

"Juden GOtt, sondern auch der Senden GOtt senn, "Rom. 3. sonderlich der Christen und Glaubigen.

"Hilfit dort die Beschneidung der Knäblein bende "Anablein und Mägdlein, die derselben auch mitge-

"nossen, daß sie GOttes Bolck worden, um Abras hams willen, von dem sie kommen; Wie vielmehr

"foll hie die Beil. Tauff einem jeglichen besonders helfs

fen, daß sie Gottes Volck werden um Christi Verdienst willen, zu dem sie gebracht, und von Ihm ge-

"feegnet werden. Bis hieher Lutherus.

Vid. Lutheri Brief von der Wiedertauffe A. 1528. Torn. IV. Jen. G. fol. m. 325 328.331.

5. Durch solche Tauffe werden die Rinder GOtt

überantwortet und gefällig.

Sie werden GOtt überantwortet, daß Er sie in Seinen Gnaden. Bund aufnimmt, und ihnen das Recht und Antheil zu allen Seinen Verheisfungen ins ewige Leben schencket, auch sie mit allerlen Seegen in himmelischen Gütern seegnet:

Apost. Ges. 2,39. Eph. 1,3. Marc. 10,16.

Sie werden GOtt gefällig, indem sie an Christum glauben, und durch den Glauben, mo sie nicht gears gert und verführet werden, eine GOtt gefällige Les bens Art und Wandel führen.

Matth. 18/3.

6. Derhalben werden die Wiedertauffer verworfe fen, welche lebren, daß die Rinder = Tauffe nicht

recht seve.

Oben hat es Artic. V. geheissen: Es werden vers dammt die Wiedertäusser; Die aber: Sie werden verworffen; Anzudeuten, daß unsere Augspurgische Confession nicht ihre Person, sondern nur ihre Lehre verdamme, ingedenck der Erinnerung Jesu: Wers dammet nicht. Luc. 6, 37.

Es

Es ist aber die Wiedertaufferische Lehre, daß die Rin-Der . Tauffe nicht recht sene, und mithin, daß alle, wels che in ihrer unmundigen Rindheit getaufft worden find, mo sie wollen Christen werden, aufs neue getaufft mers den muffen, falsch.

Vid. Aug. Conf. Lat. Artic. IX.

Die Schein : Grunde, fo fie haben, find von feiner Erheblichkeit, und derfelben hauptsächlich zwen.

Denn sie werffen fur : 1. Die Rinder- Tauffe fene nicht

von GOtt gebotten. 21ber

Antwort : Ob gleich die Rinder Zauffe nicht bem Ruchstaben nach und ausdrücklich gebotten ift , so ift fie doch dem Sinn und Mennung nach gebotten, indem RESUS alle Volcker tauffen, und durch Tauf. fen und Lebren zu Seinen Jungern zu machen beiffet.

Matth. 28, 19.

Sodann, wie unfer feeliger Lutherus anmercket, aleiche wie nirgend ausdrücklich befohlen stehet, Stunglinge, Jungfrauen, alte Manner und Weiber zu tauffen, und diese werden doch, wenn sie aus dem Judenthum oder Gendenthum Chriften werden wollen, getaufft: Alfo folget daraus nicht, daß, weil unfer Bepland nicht ausdrücklich die Rinder zu tauffen befohlen hat daß man fie unterlaffen muffe. Denn auf folche Beis fe durffte man niemand tauffen.

2. Sie werffen fur : Es muffe berjenige, fo getaufft werden will, zuvor glauben, und mithin zuvor im Blaus ben unterrichtet werden , laut Marc. 16. Matth. 28. Die unmundigen Rinder aber fenen bendes unfahig. Aber Untwort : Daß die fleine Rinder nicht glauben, Das fan fein Biedertauffer beweisen : Wir aber haben Christi ausdrückliches Zeugniß, daß die Rinder, unter welchen auch Beion, saugende Rinder maren, an Ihn

glauben.

Matth. 18, 6. Luc. 18, 15.

Denn

Denn obwolen durch keine mundliche Unterweisung oder Predigt des Evangelii ihnen der Glaube bengesbracht werden kan, so wird er ihnen doch dargereichet und geschencket, gleichwie im Alten Testament durch das Sacrament der Beschneidung, also im Neuen Tessstament durch das Sacrament der Heil. Tausse.

Matth. 18, 6. Luc. 18, 15. Coloff. 2, 11. 12.

Conf. Lutherum I. c. adde die an dem Probier Stein Gotte lichen Worts mahr befundene Kinder Lauff.

1. Ift eine Cauffe; So lasset uns dieselbe nicht als eis ne menschliche Ersindung und eine ausserliche Eeremonie ansehen, sondern als eine Göttliche Stifftung und Versordnung ja nicht gering achten, noch verachten; Euc. 7, 30.

Wielmehr uns erfreuen, und vor eine Ehre vor GOTE halten, wenn wir einer Tauff-Handlung, und zumal als ein Tauff-Zeuge, benwohnen können und sollen.

Matth. 18,5.

2. Ist die Tauffe northig; So lasset uns GOTT Danck sagen, daß wir getausst, und durch die Tausse in den Bund mit GOtt getretten, Kinder des Bundes, und Erben der ewigen Seeligkeit worden sind.

1. Detr. 1/3.

3. Wird durch die Tauffeuns Gnade angebotten; So laffet uns die angebottene Gnade GOttes mit tage licher Wiederholung unsers Tauff. Bundes annehmen, behalten, und nicht mehr wegwerffen.

(Sal. 2/21.

4. Soll man auch die Kinder tauffen; So lasset uns erkennen und wundern über der unaussprechlichen Gute Gottes, daß Er uns mit Seiner Gnade bevor kommen ist, und uns ohne alle unsere Werck, Verdienst und Würdigkeit, zu einer Zeit, da wir noch nicht eine mal

mal felbsten solche Gnade begehren konnten, dennoch Seisne Gnade geschencket und mitgetheilet hat.

Eph. 315. Esch. 16,6.

s. Werden durch die Tauff die Kinder GOTT überantwortet und gefällig; So lasset uns eiserig bestreben; daß wir von Kind auf als begnadigte Kinder GOttes unserm GOtt und Sepland JEsu getreu und gehorsam senn, dermassen, daß wir an unsern mit GOtt getrossenen Gnaden. Bund gedencken, denselben mit Gebet und Dancksagung, mit täglicher Buß und Bekehrung zu GOTT, mit standhasstem Glauben, und mit Ubung in der Gottseeligkeit wiederholen, und uns GOtt verloben, daß wir beständig dem Teussel, der Welt und allem ihrem Wesen absagen, mithin täglich solchen Gnazden. Bund erneuern.

1. Petr. 1/22. Ejech. 16,60-63. 1. Petr. 2/1.

feq.

6. Werden die Wiedertäusser verworffen, welche lebren, daß die Kinder-Tausse nicht recht seye; So lasset und diesenige Schwärmer, welche heut zu Tag hin und wieder in unsern Kirchen solche wiedertäusserische und verworffene Mennung, als ob die Kinder-Tausserische wergebliche Sache sene, sliehen und meiden, hingegen mit unserm seeligen Luthero die Kinder-Tausse vor die allersicherste Tausse halten, als welche ohne allen Vetrug, Verstellung und Heuchelen zu Christo kommen und gesbracht werden, und darben nicht auf der Kinder Verstand oder Glauben, sondern lauterlich auf Gottes Wort und Verheisfung sehen.

Vid. Luther. l. c. fol. m. 325.

Ju dem Ende wird uns als ein Sinnbild der Kins der Tauffe die Freundlichkeit und Leutseeligkeit GOttes unsers Deplandes, wie er nicht nur Knaben und Magds lein, so schon etwas zu Jahren kommen sind, sondern auch auch Kinder und Säuglinge zu sich kommen und tragen heisset, selbige herzet und kuffet, die Sand auf sie leget, und sie segnet, vor die Augen gestellet:

Marc. X. 13. Luc. XVIII. 15. seq.

Mit der Benschrifft:

Ein Kindlein kan an JEsum glauben: Wer will ihm dann die Tauffe rauben?

## Der X. Articul der Augspurgischen Confession.

Om Abendmahl des HERRN wird also gelehret, daß wahrer Leib und Blut Christi, wahrhafftiglich unter der Gestalt des Brods und Weins, im Abendmahl gegenwärtig sen, und da ausgetheilet und genommen wird. Derhalben wird auch die Gegen-Lehre verworffen.

Der Innhalt dieses Articuls fasset in sich (1.) die wahre, und 2.) falsche Lehre von dem Seil. Abendmahl.

Die darinnen enthaltene Lebr ; Gane find:

1. Es ist ein Abendmahl des BERRT. In eigentlichem und buchstäblichem Verstand, und wann es von Menschen gemachet ist, wird das Wort Abendmahl hin und wieder in der Schrifft vor eine leibliche Mahlzeit genommen:

Marc. 6, 21.

In verblumtem Berstand aber, und wenn von GOtt gesagt wird, daß Er ein Abendmahl mache, wird es gesnommen auf Erden, und in der streitenden Kirche vor das gange Geschäfft der Erlösung Jesu Christi, und vor den Borschmack aller Seiner erworbenen Gnaden. Güter.

Luc. 14, 16. Esaj. 25,6.





Im Himmel aber und in der triumphirenden Rirche heisset das Abendmahl der vollkommene und vollige Genuß aller himmlischen Guter, und der zukunfftigen Herzlichkeit, die uns Gott geben wird.

Offenb. 19/9.

In Sacramentlichem Verstand aber ist das Abendsmahl das Geheimnis volle Effen und Trincken des Leibes und Blutes JEsu Christi.

1. Cor. 11, 20. seq.

Und wird ein Abendmahl genannt, nicht, als ob es müßte von denen Christen nur Abends, oder in der Nacht gehalten werden; Denn hievon haben wir keinen Befehl von Christo: sondern weil es unser Herz JEsus in der Nacht, da Er verrathen ward, gestiffe tet, und zuerst mit Seinen Jüngern gehalten hat.

1. Cor. 11, 23. feq.

Des HERRN Abendmahl aber heisit es, nicht, als ob es der HERR JESUS selbsten gebraucht habe, massen hievon das Evangelium nichts meldet, und es ein Sacrament ist, eingesetzt zur Vergebung der Sunzben, dessen unser Beyland, als der ohne Sunde war, nicht bedurste, und vor Einsekung desselben Seinen Jüngern ausdrücklich bezeugte: Ich werde forthin nicht mehr trincken von dem Gewächs des Weinstocks;

Matth. 26, 28. Luc. 22, 18.

Sondern, weil Er, der HENN dasselbe Seinen Jungern und Gläubigen gestifftet, und zu einer Speise und Tranck ins ewige Leben, und zwar zu Seiner Gesdächtniß verordnet hat.

Luc. 22, 19. 1. Cor. 11, 24.25.

Diesen unsern BEren JEsum mussen wir erkennen für einen allmächtigen, allweisen und wahrhafftigen Beren, wo wir an Sein Beil. Abendmahl, daß es uns

und zur Vergebung der Sunden und zur Seeligkeit gereiche, unverrückt glauben wollen.

Eph. 3,20. 1. Cor. 1,21. seq. Psalm 33,4.
2. Im Zeil. Abendmahl ist wahrer Leib und Blut

Christi wahrhafftig gegenwärtig.

Micht nur objective, oder, daß wir an den Leib und Blut Christi gedencken, glauben, und dieselben geistslicher Weise essen;

Soh. 6,47.

Auch nicht nur effective, daß der Leib und Blut JEfu in uns Erost und Krafft, Bergebung der Sunden, Leben und Seeligkeit wurcke;

Joh. 6,35.48.51.

Sondern substantialiter, daß der Leib und Blut JEs su ihrem Wesen nach wahrhafftig da und gegenwars tig seven.

1. Cor. 10, 16.

Wenn aber unsere Kirche diese Sacramentliche Gegenswart des Leibes und Blutes J. Luchristi eine wesentsliche oder leibliche Gegenwart nennet, so deutet sie darmit nicht an die Art und Weise, wie Christi Leib und Blut gegenwärtig sepe, als welche nicht natürlich, sondern übernatürlich ist, sondern sie deutet darmit an, daß das Wesen der Güter selbst, nemlich der Leib und Blut J. sogenwärtig sepe.

Matth. 26, 26 - 28.

3. Im Zeil. Abendmahl ist der wahre Leib und Blut Christi wahrhafftiglich unter der Gestalt des

Brods und Weins gegenwärtig.

Mit diesen Worten bekennet oder glaubet die Confession nicht die Papstische Transsubstantiation, oder eine wesentliche Verwandlung des Brods in den Leib, und des Weins in das Vlut Christi, gleich als ob im Heil. Abendmahl nur die ausserliche Farb, Gestalt, Geruch und Geschmack des Brods und Weins da senen; Denn

Denn unser seeliger Lutherus hat weder vor noch nach der Ubergab der Augspurgischen Confession dergleischen Verwandlung geglaubet und gelehret, sondern derselben vielmehr aussührlich und ausdrücklich widers sprochen.

Vid. Lutheri Babylonisches Gefängniß, vom Sacrament bes Brods. Conf. Tom. II. Jen. Lat. fol. m. 263. Ejusd. Buchlein vom Mißbrauch der Meß, wie auch seine Antwort auf König Henrichs von Engelland Buch. Vid. Tom. II. Jen. G. fol. 7. und fol. 130. seg.

Daß aber Philippus Melanchthon von Lutheri Auffaß seiner XVII. Articul (vid. Tom. V. Jen. G. fol. 14. seqq.) abgewichen, und die Redens-Art: Unter der Gestalt des Brods und Weins, in die Confession gessetzt hat, so hat er doch darmit nicht nach Remische Catholischem Verstand die Verwandlung approbiret, wie die Confutatores der Augspurgischen Confession selbst angemercket haben.

Vid. Chytr. Hist. A. C. p. m. 139.

Sondern er hat diese Redens-Art in Biblischem Ver-fland genommen, und durch die Gestalten die Dinge oder die sichtbare Stücke im Heil. Abendmahl, nems lich wahrhafftig Brod und Wein, gemennet.

Vid. Apolog. A. C. ad Artic. X.

Conf. D. Jac. heilbronners Censur der Papstischen Scribenten von der Augspurgischen Confession p. 82.

Adde Saupt Bertheibigung des Aug Apffels C. XIX. p. m. 379. ad 370.

Remlich Brod bleibt Brod, und Wein bleibt Wein.

1. Cor. 11, 26, 27, 28.

Aber diese bende sichtbare Stucke werden mit dem Leib und Blut Jesu auf eine Sacramentliche Geheimniss volle Weise in dem Beil. Abendmahl vereiniget, und eine solche Gemeinschafft, daß in, mit, und unter dem

Qt=

geseegneten Brod der Leib Christi, und in, mit, und unter dem geseegneten Wein das Blut Christi wahrshafftig ist, ausgetheilet und genommen wird.

1. Cor. 10, 16.

Doch wird darmit nicht eine Einschliessung, eine Unhefftung, oder Vermischung, sondern nur eine solche wahre wesentliche Gegenwart der zweyen Dingen, des sichtbaren, das ist Brod und Wein, und des unsichts baren, das ist der Leib und Blut des HENRN, verstanden, nemlich, daß im Heil. Abendmahl zwey Dinge sind, die da gegeben und mit einander empfangen werden, ein himmlisch, das ist der wahre Leib und das wahre Blut des HENNN, und ein irdisch, das ist Brod und Wein.

Lutherus in seiner Schrifft, so er Anno 1527. wie der die Schwarm. Geister, daß diese Wort Christi, das ist mein Leib, noch veste stehen, gestellet hat, Tom. III. Jen. G. fol. m. 353. erklart sich folgender massen:

"Wir sind ja nicht so toll, daß wir glauben, Christus "Leib sen im Brod, auf die grobe sichtbarliche Weise, wie Brod im Rord, oder Wein im Becher, wie "uns die Schwärmer wollten auslegen, sich mit unse"rer Thorheitzu küßeln; Sondern wir glauben stracks, "daß Sein Leib da sen, wie Seine Worte darauf laus" ten und deuten, das ist mein Leib. Daß aber die "Vätter und wir zuweilen soreden, Christus Leib ist im "Vrod, geschiehet aus einfältiger Mennung darum," daß unser Glaub will bekennen, daß Christus Leib "da sen, und nicht schlecht Vrod sen, das wir im "Ubendmahl des HERRN essen, sondern der Leib "Christi.

Adde Ejusd. Bekanntniß vom Abendmahl des HERRN, so er A. 1528. gestellet, l. c. fol. m. 439. b.

"Daß

Daß aber ber falsche Beist und Schuld giebet: Bir" bleiben selbst nicht auf den Worten und einerlen Ber- " ftand, weil wir fagen, Die Wort ( das ift mein Leib) " follen also verstanden werden : Unter dem Brod ift " mein Leib, oder in dem Brod ift mein Leib, u. f. m." und alfo felbst uneins find. Untworte ich: Der Lus" gen. Weist weiß wohl, daß er uns unrecht thue." Denn er weiß, daß wir mit allem Ernft" Darüber streiten, Daß Diese Wort, (Das ist mein Leib) " wie sie da stehen und lauten, aufs einfaltigste verstan-" Das hab ich wohl gesagt in meis" Den merben. nem Buchlein, daß Diejenige, so da sagen in gemeisch nem Gesprach : Unter dem Brod ift Christi Leib; " oder im Brod ist Christi Leib, nicht zu verdammen "find, darum, daß sie mit solchen Worten ihren Glau." ben bekennen, daß Christus Leib mahrhafftig im" Abendmahl ist. "

Conf. D. Carpzov. Isagoge in Aug. Conf. p. m. 346. seq.

Ubrigens kan das moment der Zeit, wenn und wie bald die Sacramentliche Vereinigung der zwenen Dine gen, des unsichtbaren Leibs und Blute JEfu, und des fichtbaren, nemlich Brods und Beins, ben der Sanda lung des Beil. Abendmahls vorgehe, eigentlich nicht gemeldet werden.

Vid. Lutheri Epistola II. ad Wolferinum Ao. 1543. Tom. IV. Jen. Lat. fol. m. 586.

4. Der wahrhafftiglich gegenwärtige Leib und Blut Christi wird im Zeil. Abendmahl ausgetheis let.

Denn Dieses thut unser BESUS selbst ben ber ersten Sandlung des Beil. Abendmahle. Er übergabe und opfferte fich darben nicht GOTE Seinem himmlis Schen Natter auf, welches Er erft hernach thate, Da Er am Stammen Des Beil, Creukes fich felbst gur Gabe

und Opffer GOTE zu einem suffen Geruch, ober zu einem GOTE angenehmen Berschn- Opffer für die Sunden der gangen Welt dargegeben hat:

Eph. 5/2. Ebr. 9/28. Ebr. 10/14-26.

Sondern Er nahm das Brod, und gabs Seinen Jungern, desselbigen gleichen nahm Er auch den Kelch, und gab ihn Seinen Jungern, und befahl ihnen: Sol-

ches thut zu meiner Bedachtniß:

Matth. 26, 26. Luc. 22, 19. 1. Cor. 11, 24. 25. Mithin glaubet unsere Confession nicht, daß die Handslung des Heil. Abendmahls eine Ausopsferung oder Opffer für unsere Sünde, so wir GDEE darbringen sollen, seve, sondern, daß es ein Sacrament seve, worsinnen uns GDEE, unser Henland JEsus Christus, Seinen Leib und Blut zu einer Speise und Tranck ins ewige Leben darreiche, und durch den Dienst der Rirche austheile.

Unbennebenst, und obwolen der Leib JESU ein les bendiger Leib, und nicht ohne Blut ist, jedoch, weil JESUS nicht gesprochen hat: Esset, sondern trinstet mein Blut, so soll jedes besonders, nemlich der Leib mit dem geseegneten Brod, und das Blut Christi mit

dem geseegneten Wein ausgetheilet werden.

Luc. 22, 19. 1. Cor. 11, 24. seq. Und da unsere Confession zwar nicht ausdrücklich meldet, wem diese bende Stücke im Heil. Abendmahl sollen ausgetheilet werden, jedoch wird mit eben dies sem Wort, Austheilen, angedeutet, daß nicht irgend ein Priester und Diener der Kirche allein moge sich selbsten das Heil. Abendmahl unter benderlen Gestaleten reichen, sondern, daß Er es in der Masse allen Christlichen Communicanten austheilen solle. Denn, wen unser Jesus in Seinem Heil. Abendmahl heisset essen dem dem dem dem dem dem dem

Luc. 22, 19. 20. Matth. 26, 26. 1. Cor. 11, 26.

5. Der Leib und Blut Christi wird im Zeil. Abende

mabl genommen.

Nemlich, der Leib und Blut Christi solle nicht nur geistlicher Weise in Gedancken und im Glauben allein, auch nicht nur leiblicher Weise, und mit dem Munde allein, wie dergleichen von denen unwürdigen Communicanten zu geschehen pfleget;

1. Cor. 11/27-29.

Sondern, wo das Seil. Abendmahl würdiglich und zur Vergebung der Sunden solle genossen werden, so muß es von einem Christlichen Communicanten zuz gleich geistlich und leiblich, mit Gedancken oder Glauben des Herkens, und mit dem Munde des Leibes genommen werden, trafft der Worte Christi: Esset, trincket.

1. Cor. 11,23. seq.

6. Derohalben wird auch die Gegen: Lehre vers

worffen.

Hie deutet die Confession fürnemlich und hauptsächlich auf die Gegen-Lehre der damalen sogenannten Zwinglianer, so nach der Hand Calvinisten und Resformirte genennet worden, als welche gelehret haben, und noch lehren, daß der Leib und Blut Jesu nicht der Substanz und Wesen nach mit dem Brod und Wein vereiniget im Heil. Abendmahl gegenwärtig sepen, und von allen und jeden Communicanten mit dem leiblichen Munde geessen und getruncken werden.

Vid. Alting. Exegef. A. C. p. 74. Conf. Chur Pfalgischer Catechismus vom Beil. Abendmahl \$. 76. & 79.

Doch schliesset sie nicht aus die Gegen Lehre des Papsstums. Denn wenn das Seil. Abendmahl kein Opfsfer, sondern ein Sacrament ist, darinnen uns etwas zu essen und zu trincken gegeben wird, so ist das MessOpsfer nichts: wenn bendes, nemlich der Leib und das Blut Christi, unter der Gestalt des Brods und Weins

8 4

im Beil. Abendmahl ausgetheilet werden foll, fo wird die Communion unter einerlen Gestalt nicht appro-birt, noch gebilliget; Und wenn durch die Gestalten des Brods und Weins nicht derselben Zusälligkeiten, sondern die Substanz und Wesen, oder Brod und Bein felber verstanden werden, fo wird die Transsubstantiation, oder Berwandlung nicht geglaubet noch angenommen.

1. Ist aber nun ein Abendmabl des ZERRIT; So lasset uns in unsern Herben verwundern und erstaus nen über das von unsern Beren und Heyland JESU Chrifto gestifftete Gedachtnif Seiner Wunder und munderfamen Gnade und Gute, daß Er nicht nur uns qus dem Heil. Evangelio tröstet, erquicket und seelig machet, sondern auch zu einem Unterpfand und Siegel Seiner Inde und Gute das Heil. Abendmahl gestifftet hat, daß wir in Seinem Reich über Seinem Tisch essen und trincken, und schmecken sollen, wie freundlich der BErz ift.

Psalm 34/9. Luc. 22/30.

2. Ift im Beil. Abendmahl wahrer Leib und Blut Christi wabrhafftiglich gegenwartig; Go laffet und jum Beil. Abendmahl GOtt gefällig vorbereiten , und prufen, ob wir im Glauben fenn, wegwerffen unfere Ubertrettungen, Darinnen wir übertretten haben, und mit hergs licher Demuth und Shrerbietigkeit , mit lebendiger Begierde und heiliger Andacht, mit wahrhafftigem Glauben, und mit eifrigem Fürsak und Fleiß in guten Werschen uns und unser Berg, gleichsam als mit einem hochszeitlichen Kleid auszieren und schmücken.

1. Cor. 11, 28. Esaj. 1, 16. Ebr. 10, 22. Of

fenb. 3, 10.

3. Ift im Beil. Abendmahl mahrer Leib und Blut Christi wahrhafftiglich unter der Gestalt des Brods

Brods und Weins gegenwärtig; Go laffet uns nicht so wohl sehen auf das, mas im Beil. Abendmahl sichtbar ist, nemlich Brod und Wein, als auf das, was unsichtbar ist, nemlich den Leib und Blut des DERDIN, und demnach die Seelen : ftarckende und erquickende Rrafft nicht dem geseegneten Brod und Beini fondern dem Leib und Blut Chrifti zueignen.

50h. 6, 55. leq. 4. Wird der wahre Leib und Blut Christi im Zeil. Abendmahl unter der Gestalt des Brods und Weins ausgetheilet; Go laffet uns darnach hungerig und durftig, und je mehr und mehr voll heiliger Begiere De fenn, daß wir uns ben dem Beil. Abendmahl je offter

ie lieber einfinden.

1. Cor. 11,25. Matth. 5,6. 5. Wird der Leib und Blut JEsu unter der Gestalt des Brods und Weins genommen und ems pfangen; So lasset uns, so offt wir zum Tisch des DERNA gehen, wenn uns das geseegnete Brod dars gereichet wird, ben uns im Glauben gedencken: Dun effe ich mit diesem Brod den allerheiligsten Leib meines DEren Jesu Christi, der für mich ist in den Tod geges ben; Und wenn und der gefeegnete Relch dargereichet wird, abermal ben und im Glauben gedencken: Nun trincke ich mit diesem Wein das allerheiligste Blut meines JESU, so für meine Gunden vergoffen ist. Denn darinnen bestehet der Gottsgefällige, und in seiner Masse der wurs Dige Genuf des Beil. Abendmahle zum ewigen Leben.

I. Cor. 11, 23 - 29. 6. Wird die Gegen : Lehre, und hauptsächlich diefe Lehre verworffen, welche vorgibt, daß der Leib und Blut Christi im Beil. Abendmahl nicht wahrhaffe tiglich gegenwärtig seye, und nicht mundlich genommen werde; Go laffet und ben der Lehre der Augspurgischen Confession von dem Beil. Abendmahl vest bleis bleiben, also, daß, ob wir gleich kleine Transsubstantiation, oder Verwandlung des Brods in den Leib, und des Weins in das Blut Christiglauben, auch ben dem Tische nur Brod und Wein sehen und schmecken, wir dennoch glauben, bekennen, und uns trosten, daß wir nicht bloß Brod und Wein, sondern mit Brod und Wein den Leib und Blut JEsu mit Mund und Herkenempfahen, nehmen, essen und geniessen.

Bu dessen Erinnerung wir und im Geist unsers Gemuths die Einsekung, Stifftung und Haltung des Heil. Abendmahls, und wie unser Jesus selbsten consecriret, und Seinen Leib und Blut zu einer Speise und Eranck ins ewige Leben austheilet, vorstellen aus Matth. 26, 26. seg. mit der Unterschrift:

Wir sehen zwar im Abendmahl nur Brod und Wein;

Doch glauben wir, daß Christi Leib und Blut da senn.

## Der XI. Articul der Augspurgischen Confession.

Dn der Beicht wird also gelehret, daß man in der Kirchen privatam absolutionem erhalten, und nicht sallen lassen soll, wiewol in der Beicht nicht noth ist, alle Missethat und Sünden zu erzehlen, dieweil doch solches nicht müglich ist, Psalm 18. Wer kennet die Missethat?

Der Innhalt dieses Articuls ist von der Beicht Be-





Die darinnen begriffene Lebr = Sage find :

1. Don der Beicht wird gelehret.

Beicht ist ein altes Teutsches Wort, so vom Besiche ten, oder vom Bejahen einer Sache oder Frage herstommt. Wie noch in denen weltlichen Gerichts. Stusben das Wort Ursicht oder Urgicht nicht unbekannt ist, wormit eines Menschen, der von dem Richter über eisne Sache befragt worden ist, Aussage oder Bekanntenis gemennet wird.

Solche Beicht aber ist unterschiedlich. Nur summarischer Beise und aufs kurgeste davon zu melden; so wird in der Confession nicht gehandelt von der Beicht, welche ein Mensch seiner weltlichen Obrigkeit zu thun

schuldig ist;

301.7/19.

Auch nicht von der Beicht, so gegen den beleidigten

Nachsten geschehen soll;

Jac. 5/16. Matth. 18/15. Auch nicht von der Beicht, welche unmittelbarer Beise fe dem gerechten allwissenden GOTE entweder heimslich oder offentlich, mit Worten oder mit Gedancken des Berkens abaeleget wird;

Psalm 32,5. Psalm 38, 10. Luc. 18, 10.

Sondern die Confession handelt von derjenigen Beicht, welche der Rirche Christi, und deren ordentslich beruffenem Diener abgeleget werden solle.

Diese wird auch entweder publice und offentlich absgelegt, wann ein Mensch mit der gangen Gemeinde eine von dem Diener der Kirche vorgesprochene Beicht nachspricht, und insgemein sich vor GDEE vieler Sunden schuldig gibt;

4. B. Mof. 5,7. Efra 10,10. Matth. 3,5.6. Oder aber sie wird privatim, in geheim, und ins bessondere gegen einem Diener Jesu Christi gethan, so

man

man die Ohren-Beicht zu nennen pfleget, weil diesels be in der Stille und mit leiser Stimme gemeiniglich abgeleget wird.

Solche aber hat abermal entweder eine gewiffe bestimm-

te Zeit, oder nicht.

Eigentlich hat sie keine bestimmte Zeit, sondern, wenn ein Sunder seine Sunden in seinem Berken empfins det und fühlet, und er vor Angst seines Gerkens sich nicht zu fassen noch zu trosten weiß, so ist ihme die Gestegenheit, einem Kirchen. Diener zu beichten, allezeit offen: Oder auch, wann ein Secssorger von jemand etwas innen wird, so wider den Glauben und das Geswissen streitet, auch deshalben sein sogenanntes Beichts Kind zu befragen hat, so ist hie keine gewisse Zeit bes nahmset, wenn die Beicht abgeleget oder gefordert werden solle;

2. Sam. 12/13.

Jezuweilen aber hat die Beicht ihre bestimmte Zeit, nemlich die Zeit einer öffentlichen Buß-Undacht, da von der Kirche GOttes verordnet worden ist, daß nies mand möge zum Heil. Abendmahl gelassen werden, als der zuvor gebeichtet hat.

1. Cor. 11/28.31.

Obwolen nun die Beicht an und vor sich selbsten eis nen Gottlichen Befehl hat;

4. 3. Mos. 5, 7. Jac. 5, 16.

Jedoch, was den Ort, die Zeit, die Art und Weise, und andere Umstände betrifft, so ist solche Ohren-Beicht, so gemeiniglich vor der Beil. Communion einem Diesner Gottes abgeleget wird, ein Mittel. Ding, von GOET weder gebotten noch verbotten, sondern von der Christlichen Kirche aus guten erheblichen Ursachen eingeführet.

2. Man foll in der Rirchen privatam Abfolutionem

erhalten, und nicht fallen laffen.

Privata

Privata Absolutio heisset die besondere Lossprechung

Sie wird aber eine besondere Absolution genennet in Vergleichung der allgemeinen Absolution, frafft des ren eine gange Gemeinde offentlich von Sunden loss gesprochen wird.

Marc. 1,4.

Nemlich so wohl, wenn denen, so betrübtes Gerkens sind, und im Glauben an Christum Vergebung der Sunden ernstlich verlangen, das Wort des Evangelii von der Gnade Gottes in Christo Jesu nicht nur verkündiget, sondern appliciret, und einem jeden ins sonderheitzugeeignet wird; als auch wenneinem Beichts Kind besonders in dem Beichts Stuhl, und vor dem Genuß des Heil. Abendmahls die Absolution ertheis let wird, das wird eine Privat-Absolution genens net.

Und von dieser Art der Absolution redet unsere Confession in diesem Articul, daß man sie in der Kirchen erhalten, und nicht fallen lassen solle. Die Ursach dese seicht zu ersehen. Dann diese besondere Beicht und Absolution, ehe man zum Beil. Abendmahl gestassen wird, ist sehr nüslich, und in gewisser Masse

nothia.

Sie ist nüglich einem Christlichen Communicanten, als welcher auf solche Weise mit desto freudigerm Bersen zum Tisch des BENRN gehen kan, weil ihm sein Gewissen sagt, er habe recht gebeichtet, und sein Beicht. Vatter ihme die Vergebung der Sunden durch die Absolution an Gottes statt applicirt und zugeeignet, und dardurch versichert, daß er nun einen freudigen Zugang habe zu dem Gnaden reichen Abendemahl des HERRN.

Sie ist nütlich einem Chriftlichen Prediger, als einem Saushalter über Gottes Geheimnuffe. Denn wenn

unser

unser JEsus die ausdrückliche instruction ertheilet: Welchen ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vers geben, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie beshalten.

Matth. 18, 18. Joh. 20, 23.

Und demnach einen deutlichen Unterscheid unter denen machet, welchen man die Privat-Absolution sprechen, oder nicht sprechen soll: Anbennebenst auch Seisne Jünger und Diener treulich warnet: Ihr sollt das Heiligthum nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht für die Saue wersten:

Matth. 7, 6.

So kan ein treuer Haushalter über Gottes Geheime nuffe am sichersten darinnen sahren, wenn er Gelegens heit hat, zu erforschen und zu prüsen, welche der Absolution und des Heil. Abendmahls sähig, oder unsähig senn; Und dieses kan er abermal daraus am sichere sten wissen und erkennen, wenn ein Mensch ihme beichstet, und den Zustand seiner Seelen in Ansehung seisner Busse, des Glaubens, und Besserung des Lebens mündlich meldet und entdecket.

Denn Lehrer und Prediger sind nicht Allwissende, noch Bergenkundiger, sondern aus denen Worten und munde lichem Bekanntnif mussen sie ihre Zuhorer beurtheis

len und richten.

Matth. 12/37.

Betreugt und leugt hie ein sogenanntes Beicht-Kind, und redet in seiner Beicht anderst, als sein Gert ges dencket, so betreugt es nicht Menschen, oder seinen Beicht-Vatter, sondern es betreugt sich selbsten, und verachtet oder achtet gering GOEE, der Seinen Heil. Geist, oder das Amt des Geistes, so die Versschung prediget, denen beruffenen Dienern JESU Christi anvertrauet hat.

1. Theff. 4/8.

Ein Beicht-Batter aber ist hieben auffer aller Gefahr, und vieler Berantwortung überhoben.

Dahero unfer feeliger Lutherus von der Beicht recht

nachdrücklich schreibet:

Wenn tausend Welt und aber tausend Welt mein" waren, so wollte ich alles lieber verliehren, denn daß" ich wollte dieser Beicht das geringste Stücklein eines" aus der Kirche lassen, u. s. w."

Vid. Lutheri Schreiben an Rath und Gemeinde ju Francks furt am Mann de A. 1533. Tom. VI. Jen. Germ. fol.

m. 109.

3. In der Beicht ift nicht noth, alle Miffethat

und Sunde zu erzehlen.

Davon wird unten ben dem Artic. A. C. XXVI. von der Beicht ein mehrers angemercket werden. Nur dieses ist hie zu erinnern, daß die Confession nicht schlechterdings die Erzehlung oder Beicht aller wissendelichen Sunden verwirste/sondernzwar dieselbe in Christelicher Frenheit lässet, weil uns dazu kein Besehl von GOET anhalt und treibet, aber doch dem angesochetenen und sorgfältigen Christen nachdrücklich anrasthet.

Vid. Catech. Luth. vom Beruff und Amt der Schluffel, qu. 7.

Nemlich, wir sollen unsere bewuste und uns drückens de Sunden in der Beicht bekennen, nicht zwar aus einem Göttlichen Besehl, auch nicht aus einem Besehl der Kirche, sondern aus Trieb unsers eignen Gewissens, daß, wie ein Krancker dem leiblichen Arst seine Kranckeit, also ein Sunder seine Sunden-Krancks heit seinem geistlichen Geelen- Arst offenbahre.

Dfalm 32, 3.4.5.

4. Alle Missethat und Sunden zu erzehlen, ist nicht möglich.

Pfalm 19, 13.

Nemlich, ob gleich möglich ist zu wissen und zu erzehlen alle ausserliche und grobe Missethaten, so ein Mensch
in Worten und Wercken thut, und deren ihn sein eigen Hertz und Gewissen anklaget und verdammet : jes
doch ist nicht möglich, alle innerliche und subtile Sunden, so ein Mensch zumal mit argen Gedancken und
bösen Lüsten des Hertzens, mit unordentlichen und verkehrten Assecten und Gemüths-Neigungen, auch mit
Wohlgefallen an, denen Sundern und Sünden vor
GOTT täglich und öffters begehet, zu mercken und
zu erzehlen.

Ger. 17/9. Conf. Lutherum von der Beicht, ob der Papst Macht habe in gebieten. Tom. I. Jen. G. fol. m. 501. seg.

1. Ift die Beicht gegen einen ordentlich beruffes nen Diener der Rirche eine löbliche, Gon wohls gefällige Sache; So sollen wir uns nicht scheuen, dies felbe zu thun.

2. Sam. 12,13. Psalm 32,5. Psalm 38,18.19. Pr. Sal. 5,5. Matth. 3,6.

2. Soll man in der Rirche die Privat-Absolution erhalten, und nicht fallen lassen; So soll weder eisne Particular-Rirche an diesem oder jenem Ort, noch viel weniger eine Privat-Person, ohne Vorwissen, Consens und Gutachten der gangen Kirche sich anmassen, sich solcher Kirchen. Ordnung eigenwillig zu entziehen, noch viel weniger auf derselben Abschaffung zu dringen.

1. Cor. 14, 40. Conf. A. C. Artic. XV.

3. Ist nicht noth, in der Beicht alle Missethat und Sünden zu erzehlen; So soll ein Christ zwar nicht seine Missethaten und Sünden verheelen, noch lauge nen, noch entschuldigen, zumal wenn er wegen derselben von einem Diener Christi befraget wird:

2. Sam.

2. Sam. 12. Pfalm 32/3. Apost. Gef. 5/1. seq. Ur. Sal. 5. Spruchw. 28/13.

Jedoch soll er sich kein Gewissen machen, wann er nicht alle und jede Sunden, und derfelben vielfaltige Umstans de gebeichtet hat. Denn GOET siehet das Hert an. Walm 32/5. Luc. 18/13.

4. Ists nicht möglich, alle Misselhat und Suns den zu erzehlen; So haben wir (1.) Ursach, die Größe und Tieste unsers sundhafften Zustandes demuthig vor GOTT zu erkennen und abzubitten, und uns aller Gnas de und Barmhergigkeit GOttes unwerth zu achten.

Rom. 3, 19. Luc. 5/8. 1. B. Mos. 32, 10.

(2.) Sollen wir und zwar vor GDEE aller Sunden schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Watter Unser thun; aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sunden bekennen, die wir wissen und empfine den im Bergen.

Catech. Luth. 1. c.

Bu einem Denckmahl und Erinnerung dessen, daß wir in der Rirche eine Absolution oder Vergebung der Sunden haben, stellen wir uns vor die Einsetzung, Stisstung und Aufrichtung des Amts, so die Verschenung prediget, wie unser Benland solches erstlich Seinen Jungern und Aposteln ertheilet, hernach auch allen und jesden Nachfolgern derselben im Amt die Schlüssel des Simmelreichs, und die geistliche Gewalt und Dienst, Sunde zu vergeben, und Sunde zu behalten, anvertrauet hat:

Cioh. 20/21.

Nemlich, obwolen die Apostel des GENRN langstens in dem GERRN entschlaffen, und aus der Welt zum Watter und unserm GEren Jesu Christo in die Gerzelichkeit des ewigen Lebens eingegangen senn; so hat doch solches Umt der Absolution nicht in der Kirche Christi mus

aufgehoret, sondern bleibet, bis daß JESUS kommen wird.

Matth. 28/20. 1. Cor. 11/26. 2. Cor. 5/18. seq. Derohalben, da GOTE die Macht, Sunde zu verges ben, denen Menschen gegeben hat, und der mit Petro und Paulo frafftig gewesen ist zum Apostel Amt, auch mit allen Dienern Jesu Christi zum Amt und Dienst am Wort träfftig ist, und sepn will bis an das Ende der Tage; so solge, o bußfertiger Sunder, der Trost reis chen Ermahnung:

Wenn deine Seele bebt ob deiner Sünden Lohn, So suche ben der Kirch die Absolution.

## Der XII. Articul der Augspurgischen Confession.

Dn der Busse wird gelehret, daß diesenigen, so nach der Tausse gesündiget haben, zu aller Zeit, so sie zur Busse kommen, mögen Vergebung der Sünde erlangen, und ihnen die Absolution von der Kirchen nicht soll geswegert werden. Und ist wahre rechte Busse eigentlich Reu und Leid, oder Schrecken haben über die Sünde, und doch daneben gläuben an das Evangelium und Absolution, daß die Sünde vergeben, und durch Christum Gnade erworben sen, welcher Glaube wiederum das Hertz trösstet und zufrieden machet.

Darnach soll auch Besserung folgen , und daß man von Sunden lasse, denn diß sollen die Früchte der Busse se son, wie Johannes spricht, Matth. 3. Wurcket rechts

schaffene Rruchte Der Buffe.

Die werden verworffen die , so lehren , daß diesenisgen, so einst sind fromm worden, nicht wieder fallen mosgen.

Das





Dagegen werden auch verdammet die Novatiani, welche die Absolution denen, so nach der Tauffe gesüns diget hatten, wegerten.

Auch werden die verworffen, so nicht lehren, daß man burch Glauben Bergebung der Sunden erlange, sondern

durch unser Gnugthun.

\*

Der Innhalt dieses Articuls ist 1. die rechte, 2. die falsche Lehre von der Buß.

Die darinnen enthaltene Lehr=Sane lauten folgens ber maffen :

1. In unserer Evangelischen Rirche wird von der Busse gelehret.

Insgemein ist die Buß eine Bekehrung von Sünden zu GOEE.

Esaj. 55/7.

Nemlich, GOTT bekehret die Sunder, und ruffet ihnen nicht nur zur Busse, sondern Er wurcket durchs Gesetz und Evangelium in ihnen wahre Busse.

Ser. 3/ 12. Ger. 31/ 18. Gech. 36/ 26.

Von den Menschen aber wird gesagt, daß sie sich bestehren, wenn sie nemlich sich von GOTE bekehren lassen, Seinem an ihnen arbeitenden Geist und Wort nicht widerstreben, und die von GOTE ihnen dargesreichte Kräfften zur Bekehrung annehmen und anwensben.

Jer. 31, 19. Matth. 23, 37. Apost. Ges. 13, 46.

Solche Buffe in der Christenheit ist theils derer, die in der Gnade Gottes flehen, theils derer, welche aus der Gnade Gottes gefallen senn. Denn bepde bes dorffen der Buß.

M 2 Die

Die in der Gnade GOttes stehen, und glaubig sind, bedörffen einer täglichen Buß, weil sie-täglich (nicht zwar aus Bosheit, jedoch aus Schwachheit und Ubereilung) viel sündigen, und mit David beten mussen: DENR, wer kan wissen, wie offt er sehlet? verzeihe mir die verborgene Jehler.

Pfalm 19/13.

Die aber aus der Gnade GOttes gefallen sind, und Schiffbruch am Glauben gelitten haben, die bedörffen noch vielmehr der Busse, wo sie nicht in ihren Suns den sterben und verderben wollen.

Ser. 2,38. seq. Esech. 18,31. seq.

Denmach ist die Buß bochst nothig allen Menschen.

Upost. Ges. 17/30.

2. Es sind, so nach der Tausse gefündiget haben. Nicht nur aus Unwissenheit, Ubereilung und Schwacheit, sondern auch aus Bosheit, und demnach ihren Tausse Bund wissendlich, vorsätzlich und muthwillig gebrochen, und den Seil. Geist, mit welchem sie in ihrer Tausse gefalbet worden sind, betrübet, geschmähet und erzürnet haben.

Offenb. 2, 4, leg. 1. Cor. 10, 12.

Und deren sind irgends nicht nur etliche, sondern wo nicht alle, jedoch die meiste, welche wider besser Wissen und Gewissen nach der Tausse gesündiget haben, wie die klägliche Erfahrung, lender! bezeuget.

3. Die nach der Tauffe gefündiget haben, mogen

zur Busse kommen.

Denn ODEE ruffet ihnen zur Buffe, Er hilfft ihrer Schwachheit auf, Er gibt ihnen die Mittel- und Rraffe te zur Buffe, und will sie in Gnaden als buffertige Sunder annehmen, wenn sie sich nur bewegen laffen, daß sie kommen, und Buffe zu thun ernstlich verlangen.

Esch. 33, 10. seq. Hos. 6, 1. Matth. 11, 28.

Apost. Ges. 17, 30.

4. Die buffertige Sunder mogen Vergebung der

Sunden erlangen.

Vergebung nicht nur der kleinen und geringen , fondern auch der groffen und schwehren Sunden, nicht nur derer, so sie aus Schwachheit, sondern auch derer, fo sie aus Bogheit begangen, auch nicht nur der Sun-Den, fo sie irgend ein oder das andere mal, sondern auch, fo sie offtmale begangen haben.

1. Cor. 6, 9. feq. 1. Zim. 1/11. feq. Col. 2, 12. r. Die buffertige Gunder mogen allezeit Vernes

bung der Sunden erlangen.

Nemlich, obwolen, was die zeitliche und von GOtt angedrohete Straffe betrifft, GOtt des Erbarmens mude wird, und nach verachteter Brift zur Buffe Seis ne Straff: Berichte ausbrechen laffet :

Ster. 15/6. 1. 3. Mof. 6/3. . Efaj. 47/3. Luc.

13,6. feq.

Redoch wird GOTT des Erbarmens nicht müde in Unfebung der geiftlichen und ewigen Straffen, fondern Er ift allezeit bereit / Gnade und Bergebung der Gunden zu ertheilen allen, wann und wie offt sie Ihn um Snade und Bergebung der Sunden bitten.

Esaj. 65, 2. Matth. 23, 37. Luc. 23, 42, seq.

Crob. 6, 37.

6. Denen Buffertigen solle die Absolution von der

Rirche nicht verweigert werden.

Gleichwie unser GDEE allezeit barmhergig ift , also folle auch die Rirche barmherkig fenn, und die in Sunden gefallene Sunder mit Trost der Bergebung der Sunden aufrichten, und fie wiederum in ihre Gemeinschafft aufnehmen.

Luc. 15/20. 2. Cor. 2/5. Philem. v. 10. seq.

7. Die wahre rechte Buß ist eigentlich Reu und Leid oder Schrecken haben über die Sunde, und doch daneben glauben an das Evangelium und Abjo-

M 3

Absolution, daß die Sunde vergeben, und durch

Christum Gnade erworben seye.

Mit diesen Worten entdecket die Confession, wie viel Stucke eigentlich zu einer wahren Busse gehoren, nemplich Reue und Glaube.

Marc. 1/15. Apost. Gef. 2/38. Apost. Gef. 17/

Reue und Leid, oder Schrecken haben über die Sunde ist nothwendig.

Joel 2, 13. Jac. 4, 9. Aber es ist solche Reue und Zerknirschung des Herztens nicht so wohl eine Handlung, Geschäfft und Werck eines Menschen, daß er in und aus sich selbst eine frenzwillige doch schmerkliche Traurigkeit elicire, erwecke und ausübe, als vielmehr eine Handlung, Geschäfft und Werck Gottes in und an uns, welcher das Herg eines Menschen angreifft, sein Gewissen schlägt, und in ihm eine bußfertige Traurigkeit würcket, der Mensch aber die Schläge Gottes leiden muß; um welcher Sasche willen die Schrifft die Redens-Art, (Convertimini,) werdet bekehret, gebrauchet.

2. Cor. 7, 10. Ezech. 36, 26. seq. Und folche Reue über die Sunde wird in uns gewur-

det durch das Wort des Gesches.

Rom. 3, 20. Rom. 4, 15.
Der Glaube aber ist nicht die blosse Wissenschafft von Christo, auch nicht der blosse Verhall, sondern das lebendige Vertrauen und Zuversicht des Herzens, frast dessen in Mensch nicht nur dem Evangelio und Chrisses glauben, sondern an das Evangelium und Absolution glauben, oder sich, gleichwie alle Verheissunsen in Christo, also auch die verheissene Absolution besonders zueignen, sich derselben trossen, und sich sus Ebristum verlassen soll.

Matth. 9, 2. Rom. 10, 11.

8. Solcher Glaube troftet das Berg und machet es zufrieden.

Nicht, als ob der Glaube an und vor sich selbsten eine Urfach der Vergebung der Sunden sepe, oder eine folche Rraft habe, daß er uns die Absolution gebe, oder wurde; sondern er ist nur eine Unnehmung Der Rers gebung der Sunden, und machet uns getroft, gerecht und feelig, nicht fo fern er das Berdienst Christi ergreiffet , fondern fo fern dem Glauben das Berdienft und die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird.

Bal. 2, 20. Whil. 3, 9.

Und solche dem Glauben von Gott durch Christum geschencte und zugerechnete Gerechtigkeit & Fiu Christi troftet das Gers, und machet es zufrieden, daß wir der Gnade Gottes gewiß, und in fuffer Zufriedenheit mit &Ott fteben.

Rom. 5, 1. seq. Cap. 8, 38. 2. Tim. 1, 12.

9. Darnach (und auf die 2. Stucke der Buffe) foll auch Besserung folgen, daß man von Sunden lasse.

Denn wenn ein buffertiger Chrift feine Sunden, und Die Ungst des Berkens, so sie verursachen, gefühlet, und ihn das Schrecken des erzurneten Gottes gedrus ctet hat, so wird er sich je , wo er auch nur vernünff= tiglich handeln will, alle sein Lebetag scheuen für folcher Betrübnif feiner Geelen.

Efai. 38, 15.

Und wenn hernach ein buffertiger Christ im Glauben an Christum geschmecket hat, wie freundlich der DEr2 ift, der uns alle unfere Sunden aus Gnaden um Chris sti willen vergibt, so wird er sich bestreben, daß er in foldem Stand der Gnaden bleibe, und, weil unfere Sunden Christi Blut und Tod gekostet haben, sich kindlich fürchte, hinfort weiter zu sundigen, noch, so M 4 biel viel an ihm ist, Christum aufs neue mit Unglauben und Bogheit zu creukigen.

Walm 130/4.

Doch, wenn die Confession zur Besserung ausdrucks lich nur das Ablassen von Sunden meldet, so schliesset sie zugleich mit ein das Lernen, Gutes zu thun, oder die immer fortwährende Ubung in der Gottseeligkeit.

Tit. 2/11. Efaj. 1/16.

10. Diese Besserung des Lebens sollen die gruche

te der Buß feyn.

Nemlich nicht ein wesentliches Stück derselben. Denn wenn der neue Gehorsam oder Besserung des Lebens zum Wesen der Busse gehoren sollte, so, daß ohne dies se keine wahre Busse wäre, so müßten wir immer im Zweisel und in der Ungewisheit bleiben, ob unsere Busse eine rechtschaffene und heilsame Buß sene, weil wir immer daran zweiseln müßten, ob wir uns auch genug gebessert haben? Gottes Wort aber sagt auss drücklich, daß sothane Besserung nicht die Busse selbst, sondern nur derselben Frucht sepe.

Matth. 3/8.

11. Sie werden verworffen die, so lehren, daß dies jenige, so einst sind fromm worden, nicht wieder

fallen mogen.

Diesenige, so dieses lehren, werden in dem Lateinischen Exemplar der Augspurgischen Confession die Wiesdertäuffer ausdrücklich genennet, deren Mennung auch der zu selbiger Zeit kamose Caspar Schwenckseld, so ein Schlesischer Selmann von Offing war, und mit seinen schwärmerischen und phantastischen Lehr Sästen hin und wieder, und zumal in Augspurg, sich großen Anhang machte, angenommen; Welchen aber der seelige Lucherus als einen Erfs Schwärmer, und einen unsinnigen Narren, vom Teussel besessen, erkannt und verworffen hat.

Vid.

Vid. Schvvenckfeld. tr. de Abusu Evangel. Lutheri Urstheil und furge Antwort auf Caspar Schwenckfelds Brief und Buchlein A. 1543. Tom. VIII. Jen. G. fol. m. 173. b. seq. Buddei Lexicon.

Remlich , man muß einen Unterscheid machen unter benen Auserwählten, und unter Denen beruffenen Seis

ligen.

Jene konnen zwar ganklich und völlig in Sunden fallen, aber sie bleiben nicht beharrlich, noch bis ans Ende in ihren Sunden, sondern sie werden wiederum von GOTE aufgerichtet, und stehen von Sunden in hertzlicher Busse wiederum auf; Wie dem David, Siob, Vetro und Paulo begegnet:

Matth. 24/ 24.

Diese aber, nemlich die beruffene Beilige, konnen so wohl gantlich, als auch beharzlich in Gunden fallen, und darinnen liegen bleiben, wie dem Saul, dem Judas Ischarioth, und denen Juden wiederfahren ist.

1. Sam. 31,4. Apost. Ges. 1, 16. seq. Joh. 8,21.

12. Dargegen werden auch verdammet die Novatiani, welche die Absolution denen, so nach der Tauff

gefundiget hatten, wegerten.

Diese führen ihren Namen von Novato, welcher ums Jahr Christi 250. aus Africa / da er ein Presbyter war / nach Rom kam / und allda einen andern Priester, Novatianus genannt / antrasse / welcher mit ihme in der Mennung / daß nicht nur diesenige / so zur Zeit der Verfolgung / so unter dem Hendnischen Kanser Decio über die Christen ergangen war, vom Christlichen Glauben abgefallen waren / aber nach dem Ende derselben wiederum wollten in den Schoos der Christlichen Kirsche ausgenommen werden / welche auch der damalige Römische Bischoff Cornelius willig annahme; sond dern auch / daß alle / welche nach der Tauss muthwilzlig gesündiget hatten / nicht mehr sollten in die Christen

liche Gemeinde aufgenommen werden, fehr hefftig behaupten wollte.

Vid. Cypriani lib. II. Epist. 8. & lib. IV. Epist. 2.
Adde Gerhard. Tom. III. Loc. Theol. de Pœnit. \$. 14.
und in loco de Iustif. \$. 91.

Dieser Mennung und falschen Lehre wird von der Augsspurgischen Confession in unserm Articul widersproschen. Denn so wohl aus denen Zeugnissen, als auch aus denen Exempeln von der Gnade und Barmherstigseit GOttes erhellet es, daß unser GOZT die Vergebung der Sünden auch denen, so nach erlangster Gnade muthwillig gesündiget haben, verheissen und erwiesen hat.

Jer. 2, 38. seq. Ejech. 18/21. 32. Marc. 16/7.

Soh. 21, 15, seq.

13. Auch werden die verworffen, so nicht lehren, daß man durch Glauben Vergebung der Suns den erlange, sondern durch unser Knugchun.

Mit diesen Worten wurde auf einige Papstische Leherer gedeutet: Aber unser Gegentheil will unsere Con-

fession in diesem Sat Lugen straffen.

Vid. Thom. Henrici in Anat. Aug. Conf. Artic. XII. Bellarm. Tom. II. Controv. in Judic. de Libr. Conc. Mendac. 4.

Allein, ob gleich man Papstischer Seits nun vorgibt, daß man auch durch den Glauben Bergebung der Sunden empfange, und durch Genugthun nicht der Sunden Schuld, sondern nur derselben zeitlichen Straffe Bergebung erlange:

Vid. Concil. Trid. Seff. XIV. cap. 8. & 9. Can. 13.

So ist es nur ein Worter Spiel. Denn wenn uns
sere Widersachere vom Glauben reden, sagen sie:
"Der Glaube musse vor der Buß hergehen, und vers
"stehen nicht den Glauben, welcher vor GOTE ges
"recht macht, sondern den Glauben, durch welchen
"insges

insgemein geglaubet wird, daß ein GOtt sen, daß" eine Solle sene: Wir reden aber darüber von einem Glauben, da ich für mich gewiß glaube, daß mir die Sünden vergeben senn um Christus willen.

Vid. Apolog. der Augspurgischen Confession fiber den XII. Articul fol. m. 76.

Solchen Special - Glauben aber verwirfft unfer Gesgentheil, und nennet ihn ein pur lauteres von einem Jregeist ersonnenes Gedicht.

Vid. Heren P. Pfiffere Controvers-Predigten von dem allein gerecht machenden Glauben.

Weiters / so ist die Vergebung der zeitlichen Straffe eben so wohl eine Gnade, als die Vergebung der Sunden, und kan dannenhero mit Genugthun nicht erlanget oder verdienet werden; Zumal wenn Genugthun eine solche Verrichtung ist, krafft deren derjenige, der den andern beleidiget hat, so viel thut, als der, so besleidiget worden ist, mit Recht an ihn fordert.

Vid. Bellarm, lib. IV. de Poenit. c. r.

Nun aber erwage man, ob irgend jemand das Bers mögen habe, das und so viel zu thun, was der gerechste GOET mit Recht an uns fordert?

Burmahr, ein folch Vermögen, GOtt genug zu thun, hat kein Mensch weder vor noch nach erlangter Gnade.

Rom. 3/ 23. Nom. 7/18. seq.

Bleibet demnach eine falsche Lehre, daß man mit Genugthun könne Bergebung der Sünden erlangen, oder verdienen, so uns JESUS allein mit Seiner volls kommenen und vollgültigen Genugthuung erlanget und verdienet hat.

Bellarm. lib. V. de Justific. c. 12.

Rom. 8/3. Rom. 10/4. 2. Cor. 5/21.

Conf. Apolog. A. C. ad Artic. XV. Teutsch fol. m. 92.

1. Ist die Busse nothwendig; So lasset und Gott ernstlich und anhaltend bitten, daß Er durch Seinen Geist und Wort in uns wahre Busse erwecken wolle.

Jer. 31/18.

2. Sündigen die Getauffte auch nach der Tauffe; So lasset uns mit aller Fürsichtigkeit wohl Ucht auf uns selbsten haben, daß, da wir uns nicht aller sündlichen Gedancken, Fehlern und Ubereilungen entschlagen können, wir uns doch vor Sünden aus Wosheit hüten, und die Gnade Gottes weder vergeblich empfangen, noch auf Muthwillen ziehen.

1. Cor. 10, 12. Ebr. 12, 1. 2. Cor. 6, 1. Jud.

v. 4.

3. Konnen die, so nach der Tauffe gesündiget has ben, zur Zusse kommen; So lasset und Busse thun, und uns von Berken zu GDEE bekehren.

Cer. 3/ 12.

4. Ronnen die, so zur Busse kommen, Vergebung der Sünden erlangen; So lasset uns ruhmen und preisen die unaussprechliche Langmuth und unendliche Barmherkigkeit unsers GOttes und himmlischen Batzters.

Spr. 17/28. Mich. 7/18. Psalm 103/1. seq. 5. Können bußferrige Sünder allezeit Vergebung der Sünden erlangen; So lasset und zwar nicht verzagen über der Menge und Grösse unserer Sünden; aber auch doch den Reichthum der Göttlichen Güte nicht mißbrauchen, sondern heute noch Enade und Vergebung der

Sünden suchen und annehmen.

Spr. 2,15. Offenb. 21,8. Rom. 2,4. Ebr. 3,7.

6. Solle die Absolution denen bußfertigen Sündern von der Rirche nicht gewegert werden; So lasset uns das Umt, das die Versöhnung prediget, und wels des VIE Seiner Kirche zu verwalten anvertrauet

hat,

hat, als ein Umt des Beil. Geistes also ehren, daß wir ben demselben die Absolution suchen, und dessen Stime me als Gottes Stimme annehmen.

Luc. 10, 16. 2. Cor. 5, 18. feq. 1. Theff. 4, 8.

7. Ist wahre rechte Buß eigentlich Reu und Leid; oder Schrecken haben über die Sünde, und doch daneben glauben an das Evangelium und Absolution, daß die Sünde vergeben, und durch Christum Gnade erworben seye; 1. So lasset uns diese bende Stücke der Buß behardich und in ihrer Ordnung ausüben, und uns nicht ehe des Glaubens an Christum anmassen, bevor wir über unsere Sünden hersliche Reue gehabt haben.

Matth. 5, 4.

2. Laffet uns nicht verzagt noch kleinmuthig werden, wenn uns GDET Seinen Zorn dermassen empfinden und fühlen lässet, daß wir darüber in hefftige Schmersten Leibes und der Seelen gerathen.

Pfalm 51,19. Pfalm 88,16. seq. Esaj. 57,15.

leq.

3. Lasset und nicht nur insgemein glauben, daß ein GOtt und ein Mittler zwischen GOtt und den Menschen sene sondern lasset und in glaubiger Zuversicht trosten, daß GOtt unser GOtt, und JEsus unser Mittler und Ersther sene, durch welchen wir haben die Erlosung durch Sein Blut, nemlich die Vergebung der Sunden.

Joh. 20/17.28. Gal. 2/19. Eph. 1/7. Matth. 9/2.

8. Troftet dieser Glaube das Zern, und machet es wiederum zufrieden; So lasset und Gott um die Gabe, Vermehrung und Erhaltung dieses Glaubens ans beten, und bitten:

Luc. 17/5. Eph. 1/16. feq.

Unbennebenst lasset une, die wir wissen, an wen wir glauben, nicht immerdar betrübt und traurig den gangen Sag unsers

unfere Lebens einher geben; fondern laffet uns in dem HERRN freudig, getrost und frolich fenn.

Esaj. 61/10. Psalm 103/5. Phil. 4/4.
9. Solle auf die Buß Besserung folgen, daß man pon Sunden laffe; I. Go laffet uns die Gunde, Die uns immer anklebet, und uns trage machet, mit herblis chem Saf, unablaffigem Bebet, anhaltendem enfrigem Rurfaß, beharelicher Enthaltung und Widerstand ables gen.

Ebr. 12/1. 1. Vetr. 2/11. Vfalm 39/2. Sal. 5/19. 2. Laffet uns aber auch nachjagen der Beiligung , daß wir immerzu im Stand guter Wercke erfunden werden, und eine Tugend nach der andern in unferm Glauben

barthun.

Ebr. 12, 14. 1. Tim. 6, 11. 2. Detr. 1/5.

10. Soll die Befferung die gruchte der Buf feyn; Go laffet uns nicht nur aus unfern Bercken uns prus fen, und erkennen, ob unsere Bug rechtschaffen sene; sonbern laffet und machfen und gunehmen in der Befferung, und erfullet werden mit Früchten der Gerechtigkeit, Die durch Wesum Christum geschehen in uns zur Ehre und Lobe & Ottes.

Matth. 3, 8. Phil. 1, 10. seq. Coloss. 1, 10. seq. 11. Werden verworffen die, so lehren, daß diejes nige, so einst sind fromm worden, nicht wieder fallen mogen; Go laffet uns zwar vor Gunden Rals len auf das allerforgfältigste huten; doch, fo uns unfer Bewiffen fagt, daß wir gefallen fenn, da laffet uns nicht zweifeln noch verzweifeln an Gottlicher Gnade, fondern Sott anruffen, daß Er uns wiederum aufrichte.

1. Cor. 10. Róm. 14/4.

12. Werden diejenige verdammt, welche die Absolution denen, so nach der Tauffe gefündiget has ben weigern; Go laffet uns GOEE dancken, daß Er das Amt, fo die Berfohnung prediget, Menschen, bie auch noch Sunder find, anvertrauet hat, auf daß fie benen, die gefündiget haben, wieder mit sanfftmuthigem Beitt aufhelften sollen.

Luc. 22, 32. Gal. 6, 1. 2. Tim. 2, 24.

13. Werden auch die verworffen, welche nicht lehe ren, daß man durch den Glauben Vergebung der Sunden erlange, sondern durch unser Gnugthun; So lasset uns eines theils vest halten an unserm allerheis ligsten Glauben an Christum, daß wir mit demselben die Vergebung der Sunden ergreiffen;

Gal. 2/21.

Andern theils aber lasset und niemalen vor GOTE auf unsere Wercke, als ob wir darmit einiger massen dem bes leidigten GOTE eine Genüge leisten können, verlassen oder vertrauen.

Psalm 49. Rom. 4, 1. seq. Gal. 5, 4.

Bu einem erbaulichen Andencken dessen stellen wir uns das Exempel des buffertigen Apostels Petri vor. Dieser hatte nach erlangter Tausse gesündiget, und wissendlich und muthwillig unsern Jesum wider alle treue Warnung verläugnet; aber er hatte Reue und Leid über seine Sünde, denn er weinete darüber bitterlich, er glaubste an Jesum, und unser Jesus sahe ihn mit Gnade an, und vergab ihm seine Sünde, ohne einige des Apostels eigene Genuathuung.

Euc. 22, 61.

Was aber nun JEsus an Petro gethan, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Gedult und Trost der Schrifft Hoffnung haben.

Rom. 15, 4. Joh. 20, 31. Darüber frolocket unfer Bern:

Wohl dem, der seine Sunde recht bereuen kan: Ja wohl dem, der recht glaubt; den siehet 3E, sus an! Der

## Der XIII. Articul der Augspurgischen Confession.

Om Brauch der Sacrament wird gelehret, daß die Sacrament eingesetzet sind, nicht allein darum, daß sie Zeichen senn, daben man ausserlich die Christen kennen moge, sondern daß es Zeichen und Zeugnis sind Gottlisches Willens gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erswecken und zu stärcken, derhalben sie auch Glauben fordern, und denn recht gebraucht werden, so mans im Glauben empfähet, und den Glauben dadurch stärcket.

Der Innhalt dieses Articuls ist von der Beil. Sacramenten Ursprung, und Zweck, Krafft, Würckung und rechtem Gebrauch.

Die darinnen vorkommende Lehr = Sätze senn:

1. Vom Brauch der Sacrament wird gelehret.

Sacrament sind solche Geheimnisse und heitige Hands lungen, mit welchen GOTE unter äusserlichen sichts baren Zeichen und Dingen seine unsichtbare Gnade der Vergebung der Sünden anbeut, und denen, welche dieselbe recht gebrauchen, mittheilet und versiegelt.

Nemlich, die wesentliche Eigenschafften eines Sacraments Neuen Testaments, so man dieselbe nach denen Eigenschafften der Sacramenten Tauff und Abendsmahl beurrheilet, sind diese 3. Stücke.

1. Daß ein Saserament ein Wort des Besehls oder der Einsesung;

2. ein aussertliches sichtbares Zeichen, und dann 3. eine sonderbare Verbeissung Gottlicher Gnade zur Verges bung der Sunden habe.

Demnach wenn die Confession von denen Sacras

menten in der mehrern Zahl Meldung thut, so nimmt sie nicht an, das in Vaplischem Berstand 7. Sacra-

menta





menta fenen , fondern erkennet allein vor Sacrament Die zwen, nemlichen Tauff und Abendmahl.

Und obwolen die Apologia, zwar nur conditionate oder Bedingungs, weise, auch die Absolution oder Entbindung von Gunden ein Sacrament zu nennen fein Bedencken bat;

Vid. Apolog. A. C. ad h. Artic. p. m. 200.

So nimmt diese das Wort Sacrament in seinem weitlaufftigen Berffand, nemiich vor eine Sandlung oder Ceremonie, welche von GDEE befohlen ift, und eine sonderbare Berheisfung der Gottlichen Snade hat:

Vid. Apolog. l. c.

Und Demnach erkennet sie die Absolution vor ein mahe res Sacrament, doch nicht in so einem engen Berstand, als die Tauff und das Beil. Abendmahl, in-Dem ben der Absolution das ben einem eigentlichen Sacrament erforderliche aufferliche fichtbare Zeichen, fo von GDEE erfordert wird, mangelt.

Ubrigens will unsere Rirche mit niemand sich in sons derbaren Streit einlassen, wer auch mehr als zwen

Sacrament zehlen will.

Vid. Lutheri Captiv. Babylonic. Tom. 2. Jen. Lat. fol. m. 260. & 278. Apolog. A. C. l. c. fol. m. 202.

2. Die Sacrament find eingesent.

Nicht von Menschen. Denn nachdem kein Mensch aus eigener Gewalt Sunde vergeben kan, also kan auch tein Menfch ein Mittel der Bergebung der Gunden, dergleichen die Sacramenta senn, verordnen und einsehen: Sondern sie sind von GDEE eingeseht.

1. 3. Mos. 17, 1. 2. 2. 3. Mos. 12, 1. 90b. 1.6. Matth. 26, 26.

3. Die Sacrament sind nicht allein Zeichen, barbey man ausserlich die Christen tennen moge.

Denn

Denn durch deren Unnahm und Gebrauch werden die Christen nicht nur von denen, die draussen sind, nemslich von Juden, Henden und Türcken, sondern auch unter einander selbst unterschieden, welche sich zur reisnen, oder aber zu einer unreinen Kirch-Gemeinschafft halten, und in dieser, ob gleich nicht distincte und eizgentlich, doch confuse und muthmaßlich erkennet, ob sie rechtgläubig oder rechtschaffen senn, oder nicht.

1. Cor. 10,21. 1. Cor. 11,17. seq.

4. Sondern es sind Zeichen und Zeugnuffe Gotte

lichen Willens gegen uns.

Nicht blosse Bedeutungs Zeichen, wordurch uns die Gnade Gottes repræsentiret, vor Augen gestellet, zu wissen gemachet, und angedeutet wird; Sondern folche Zeichen, welche uns die Gnade und Gabe Gottes darreichen und würcklich mittheilen.

Vid. A. C. Artic. IV.

Memlich, der Gottliche Wille gegen uns ift, daß wir sollen feelig werden.

Joh. 6,40. 1. Theff. 5, 9. 1. Tim. 2,4. 2. Petr.

Bleichwie nun folcher gnädige und vollkommene Gotstes. Wille und in dem Heil. Evangelio verkündiget und angepriesen wird, daß wir denselben hören könsnen;

Rom. 1/17.

Also wird durch die Seil. Sacramenta und derselbe also vorgestellet, daß wir ihn gleichsam mit Augen ses ben, und erkennen können, wie es unserm Gott mit Andietung, Würckung und Versicherung unserer Seesligkeit ein rechter Ernst seve.

Vid. Apolog. A. C. l. c. p. m. 201.

Rom. 4/11. 1. Petr. 3/21.

s. Die Sacrament find eingesent unsern Glauben dardurch zu erwecken, und zu ftarcken.

Denn in denen unmundigen Kindern wird durch die Seil. Tauffe der Glaube erwecket, und in ihnen ansfänglich gewürcket:

Gal. 2/26. seq.

In denen Erwachsenen aber wird so wohl durch die Tauffe, als auch durch das Beil. Abendmahl der schon erweckte und angezündete Glaube gestärcket und versmehret.

1. Cor. 2/24. seq.

Inmassen die Zeichen der Heil. Sacramenten nicht lebelose, sondern lebendige, und aus benwohnender Rrafft Sottes lebendigmachende Zeichen, und solche Organa, oder Mittel und Werckzeuge senn, die da seelig machen die, so daran glauben.

Tit. 3/4. seq. 1. Cor. 11/25. seq.

6. Die Sacrament erfordern Glauben. Nemlich, man muß einen Unterscheid machen unter Denen Sacramenten felbsten, und unter Deren Gebrauch. Die Sacramenta sind an sich selbst kräfftige und wurdende Mittel gur Geeligfeit : aber derfelben Rrafft empfangt niemand, als der fie im Glauben empfangt. Demnach ift es noth, daß wir nicht nur insaemein alaus ben follen alles, mas uns von GDEE jum Beil uns ferer Seelen geoffenbahret ift in der Schrifft, sondern insonderheit , daß wir an der Wahrheit, Rrafft und Rusbarteit der Beil. Sacramenten nicht zweifeln, fone bern glauben und erkennen, daß die Beil. Gacramen. ta lebendige Zeichen der Gottlichen Gnade senen, und wir also Dieselbe so wohl mit heiliger Glaubens : De gierde, als auch mit wahrer Glaubens: 2indacht ems pfangen.

Apost. Ges. 8, 37.

7. Die Zeil. Sacrament werden alsdann recht ges brauchet, so mans im Glauben empfähet, und den Glauben dardurch stärcket.

Nemlich, viele gebrauchen die Beil. Sacramenta, aber

nicht recht.

1. Cor. 11/20 - 30.

Solcherlen senn alle Gottlose und Heuchler, so nur zum Schein, und nur aus Gewohnheit sonderlich zum Sascrament des Altars gehen, und eben mit solcher ihrer Gottlosigkeit und Heuchelen ihre selbst eigene Verrästher senn, daß sie ohne Glauben senen.

Gal. 5, 6.

Diese empfangen zwar auch die Beil. Sacramenta, und werden wahrhafftig getaust, wahrhafftig communicit, aber sie nehmen nicht die Krafft der Sacramensten zu ihrem Nuken und zu ihrer Seeligkeit, sondern zu ihrem Gericht.

1. Cor. 11, 29.

Dahero muß ein Mensch die Sacramenta recht gesbrauchen. Er muß sie würdiglich («¿iws) gebrauchen, also, daß er derselben Würde, Krafft, Würckung und Nußen von Herzen glaube, die Sacramentliche Handslungen als heilige, Göttliche Handlungen an uns erskenne, darnach enfrig verlange, und derselben Krafft und Nußen sich insonderheit zueigne, auch sich darzdurch bewegen, ja stärcken lasse, daß er, gleichwie im Glauben, also auch in aller Gottseeligkeit je mehr und mehr tüchtiger, sleissiger und geübter werde.

Eit. 2/11. Eph. 5/25. 1. Cor. 11/26.

1. Wird in unsern Evangelischen Kirchen laut unserer Confession von den Sacramenten gelehret, daß sie Geheimnüsse des Reichs JEsuChristi, und heilige Handelungen sehen; So lasset uns unsere Vernunsst unter den Gehorsam Christi dermassen gefangen nehmen, daß wir

über

über berselbigen eigentlichen Beschaffenheit nicht sorupuliren, oder die Möglichkeit ihrer benwohnenden seeligmachens den Kraffe forschen, sondern dieselbe einfältiglich glauben.

Spruchw. 25, 27.

2. Sind die Sacrament von GOTT eingesent; So laffet und dieselbe als Gnaden-reiche Mittel des Lebens erkennen, und vor dieselbe unserm GOtt herklich dancken.

1. Petr. 1/3.

3. Sind die Sacrament Zeichen, dabey man äußferlich die Christen kennen mag; So lasset uns bes steisstigen, daß wir unsern Tauss. Bund treulich halten, und nicht nur ben dem Genuß des Heil. Abendmahls alle möglichste Devotion und Andacht an uns sehen lassen, sondern auch nach Genuß desselben jedermann ein gut Exempel eines neuen Christlichen Lebens und Wandels geben, und uns nicht mehr dieser Welt weder in Gebars den, noch in Worten und Wercken gleich stellen.

Ebr. 10,22. seq. Soh. 13,34. seq. Rom. 12,2.

1. Vetr. 1, 14. leq.

4. Sind die Sacrament Zeichen und Zeugnusse Göttliches Willens gegen uns; So lasset uns tage lich so wohl mit Andencken unsers Tausse Jundes, als auch, so offt wir zum Tisch des HERRN gehen, und dessen daß wir Kinder und Erben Gottes, und Mitserben Jesu Christi seyn.

1. Petr. 3, 21.

s. Sind die Sacrament eingesent, unsern Glauben dardurch zu erwecken, und zu stärcken; So lasset uns BOtt bitten, daß Er uns tüchtig mache, daß wir theils den Glauben annehmen, theils behalten konnen, und zu dem Ende je offter je lieber das Sacrament des Altars gebrauchen.

Coloss. 1, 12. seq. 1. Cor. 11, 25. seq.

6. Erfordern die Sacrament Glauben; So lasset uns prusen, ob wir im Glauben senn, und zumal uns

erforschen, ob wir eine glaubige Begierde zu bem Empfang, Gebrauch und Benuf des Beil. Abendmahls haben.

1. Cor. 11/28. 2. Cor. 13/5.

7. Werden die Sacrament alsdenn recht gebrauschet, so man sie im Glauben empfähet, und ben Glauben dardurch stärcket; So lasset uns so wohl unsern Tauss-Bund täglich wiederholen, und uns des selben trösten:

Apost. Ges. 8,39.
Als auch (worinnen der würdige Genuß des Heil. Abendemahls hauptsächlich beruhet,) lasset uns, wenn ben der Heil. Communion uns das gesecgnete Brod dargereichet wird, in unsern Herken gedencken: Nun empfange und esse ich den wahren Leib meines Hern Jesu Christi, der für mich ist in den Tod gegeben: Und wenn uns der gesecgnete Kelch dargereichet wird, hie lasset uns eben ders gleichen Gedancken wiederholen: Nun empfange und trincke ich das Blut Jesu Christi, welches auch für mich vergossen ist zur Vergebung meiner Sünden.

Ebr. 11, 1. 1. Cor. 11, 26.

\* \*

Darmit aber einiger massen, (doch ohne Verlegung der Alchnlichkeit des Glaubens) nur in einem Gleichnis, wir uns den Gebrauch und Nugen der Heil. Sacramenten, daß dieselbe Gottliche Unterpfand und Siegel der Gerechtigkeit seven, vorstellen, so nehmen wir zu einem Sinnbild, wie dorten der König Pharao dem Joseph seine ihme ertheilete große Ehre und Würde mit Darreischung seines Siegel-Ringes andeutete und bekräfftigte, aus 1. B. Mos. XLI. 42. mit der Benschrifft:

Der Gnade Pfand und Siegel sind die Sascrament,

Wormit wir uns mit GOtt, und GOtt mit uns verpfändt.

Der





## Der XIV. Articul der Augspurgischen Confession.

Mom Rirchen-Regiment wird gelehret, daß niemand in der Kirchen öffentlich lehren oder predigen, oder Sacrament reichen soll, ohne ordentlichen Beruff.

Der Innhalt dieses Articuls ist von der Diener der Christlichen Rirche 1. Beruff, und 2. Berrichtung.

Die darinnen enthaltene Lebr : Sage find:

1., Es wird vom Rirchen-Regiment gelehret. Durch das Rirchen-Regiment wird nicht verstanden ein weltliches, sondern ein geistliches Regiment, so nach dem Sinn des Heil. Geistes aus dem geschriebenen Wort Gottes zur Anrichtung oder Erhaltung geistlichen Wohlstandes in der Gemeinde Gottes verwaltet wird.

Sold Rirchen Regiment wird in dem Lateinischen Text dieses Articuls Ordo, oder ein besonderer Ordon, Amt und Stand in der Christlichen Rirchen genannt: nicht nur, weil unter denen Dienern Christi in seiner Rirche eine gewisse Ordnung und Stuffen sind, da zwar keiner über den andern herzschen soll, jesoch aber je einem mehr, als dem andern anvertrauet ist:

Matth. 25,21. Eph. 4,11. 1. Tim. 3,13. Sondern vielmehr, weil das Predigt : Amt nicht eine willkührliche Macht und Gewalt ist, denen Gewissen der Menschen nach eigenem Gefallen in Glaubens-Lehs ren und Lebens : Psichten zu befehlen ; sondern an eis ne gewisse Ordnung, welche GOTT selbsten in Seis pem heiligen Wort fürgeschrieben hat, gebunden ist.

2. Cor. 1, 14. 1. Petr. 5/3.

2. Das Rirchen Regiment bestehet im öffentlischen Lehren oder Predigen, oder Sacrament reischen.

Denn diese zwen Stude, Wort und Sacrament, sind die von GOtt verordnete Mittel, wordurch die Mensschen in das Reich JEsu Christi, und zum Erbtheil der Heiligen im Licht gebracht, und darinnen erhalten werden.

Matth. 28, 18. seq. 1. Cor. 4, 1. 1. Cor. 11, 23. Riemand soll in der Riechen öffentlich lehren

oder predigen, ohne ordentlichen Beruff.

Sie wird durch die Kirche nicht so wohl ein Ort, Tempel oder Gottes- Haus, worinnen die Christen zussammen zu kommen pflegen, als vielmehr eine hie oder da gesetzte Versammlung, sie geschehe gleich in gerins

ger oder groffer Unjahl, verstanden.

Solchennach deutet unsere Confession an, nicht nur den Ort, wo, sondern vielmehr die Art und Weise, wie das öffentliche Lehren und Predigen verbotten seine memlich, daß sich niemand in der Evangelischen Kirsche unterfangen solle, solche Verrichtungen, welche bestonders denen Predigern und dem öffentlichen Predigts Amt von GOE und der Christlichen Kirche anverstrauet senn, namentlich die Auslegung der Schrifft, die förmliche Ertheilung der Absolution, und die Handlung der Sacramenten in irgend einer großen oder kleinen Versammlung, vorzunehmen.

Vid. Lutheri Brief von denen Schleichern und Windels Predigern A. 1532. Tom. V. Jen. G. fol. m. 491. seq. Wie dann der Quacker, der Mennonisten, und ders gleichen Schwärmer Zusammenkunsten, ob sie gleich nicht irgend in einer öffentlichen Kirche geschehen, dans noch vor öffentliche Kirchens Versammlungen gehalten

merden.

Vid. D. Bajeri Coll. doctr. Quackerorum & Protestantrum Cap. 47. thes. 7.

Denn

Denn obwolen unfer feeliger Lutherus in feiner Rir. den Postill schreibet: "Das (nemlich, mas Joh. 20." Chriftus fricht: Gleichwie mich der Batter gefandt " hat , also sende ich euch , u. s. w.) ist nicht allein de-" nen gefagt, Die da Prediger oder Rirchen-Diener find, " fondern auch allen Chriften. Da mag ein jeglicher " Den andern in Todes : Mothen , oder , wo es fonft " noth ift, troften, und eine Absolution sprechen. " Mun ift Pfarrer oder Prediger als Dein " Seelforger, oder auch ein jeglicher Christ in folchem" Fall gefordert und gefandt, daß er dich troften foll." Darum bift du eben so wohl schuldig, in dem, weil" er nichts fuchet, Denn Deine Scelen-Seeligkeit, ihm" zu glauben, als stunde Christus felbst da, leate dir Die " Sand auf, und fprache dir eine Absolution. "

Vid. Lutheri Kirchen Postill Commer, Theil in Auslegung des Evangelii am I. Sonntag nach Oftern, fol. m. 36.

b. & 37. a

Ja, obwolen auch fo gar in denen Smalfaldischen Urticuln stehet : "Wie in der Noth auch ein schlechter" Lape einen andern absolviren, und sein Pfarrer mer. " Den fan, wie S. Augustin eine Historiam schreibet," daß zween Chriften in einem Schiff benfammen ge:" wesen, da einer den andern getaufft, und darnach von " ihm absolvirt sene:"

Vid. im Concordien Buch die Articul, so da hatten auf dem Concilio zu Mantua übergeben werden sollen, von der

Bischoffe Gewalt, Teutsch, fol. m. 180. b.

Sedoch redet Lutherus und unsere Kirche, nicht, daß Dergleichen ordentlicher, sondern nur aufferordentlicher Weise, nicht allezeit, noch nach dieses oder jenes eiges ner Wahl und Willführ, sondern NB. nur im Fall der Noth, wenn und wo nemlich kein ordentlich bes ruffener Diener Der Rirche zu haben seine, geschehen moge.

Vid.

Vid. Luther. Tom. II. Alt. fol. 509. Haus Postill am Sonns tag Quasimod. fol. 343. (citante D. Spenero im geists lichen Prieserthum p. 125. & p. 202. seq.)

So stehet auch dahin, ob ein jeder Christ in solchem Fall die in der Kirche recipirte Absolutions. Form, wie solche ein ordentlich beruffener Diener Jesu Christi de fentlich von der Cangel, oder besonders in dem Beichts Stuhl zu sprechen pfleget, und daran gehalten und versbunden ist,

Conf. Chur Sachfische und anderer Evangelischen Rirden

gebrauchen solle oder möge; sondern er redet nur das von, daß ein jeder Christ im Nothe Fall einen todte krancken, oder sonst angefochtenen Christen mit einem oder mehr Sprüchen des Beil. Evangelii trösten und aufrichten, und ihn der Gnade GOttes und der Versgebung der Sünden versichern solle und könne.

1. Theff. 4, 18. 1. Theff. 5, 14.

Denn ordentlicher Weise und ausser dem Noth-Fall (welcher aber nicht erdichtet, sondern augenscheinlich und erweißlich senn muß,) hat der allweise GOET das Predigen und die Reichung der Sacramenten des nen Jungern und allen ihren Nachfolgern im Umt bessonders anvertrauet, und einen Unterscheid unter Lehstern und Zuhörern ausdrücklich gemachet.

1. Cor. 4/1. Eph. 4/11. Ebr. 5/4.

Und ob schon dargegen eingewendet werden will: Chrisstus habe die Macht, Sunde zu vergeben, der gangen Rirche anvertrauet;

Matth. 18, 15.

So folget doch daraus nicht, daß deshalben ein jedes Glied der Christlichen Rirche sich solcher Macht anmassen dorffe, sondern zuwarten musse, wen und welche die Kirche, solche Gewalt an ihrer Statt zu führen, berufs

beruffet und ordnet. Denn in Christlicher Kirche soll und muß alles ehrlich und ordentlich zugehen.

1. Cor. 14, 26. 40.

So erstrecket sich auch das geistliche Priesterthum nicht so weit, daß krafft desselben ein jeder Christ befugt sene, die Schrifft auszulegen, die Absolution, so von der Apologia der Augspurgischen Confession ein wahres Sacrament genennet wird, zu sprechen, und das Heil. Abendmahl zu reichen. Denn es muß doch der Untersscheid zwischen dem geistlichen Priesterthum und dem Predigt-Amt bleiben, weil es FSUS also verordsnet hat.

1. Cor. 12,27. seq. Eph. 4, 11. Jac. 3, 1. Uber das sind mahre Christen nicht nur Priester, sons

dern auch Könige vor GOTE.

1. Petr. 2,9. Offenb. 1,6. So wenig nun kan gedultet werden, so ein Christ dess wegen sich wollte Obrigkeitlicher Geschäffte anmassen, eben so wenig soll gedultet werden, wenn sich ein jeder unterwinden wollte, Lehrer zu senn, und sich solcher Verrichtungen, welche GOTE und die Kirche denen Dienern Jesu Christi anvertrauet hat, nicht nur in denen GOttes Häusern, sondern hin und wieder in den Häusern, anmassen.

2. Zim. 3,6. 2. Theff. 3,6. feq.

Mithin, so eine Manns und noch mehr, so eine WeibsPerson irgendwo, da man einen ordentlich berustenen Diener der Kirche hat, und haben kan, so keck seyn, und die Absolution sprechen wollte, mit den Worten: Nach der Macht, die mir Christus gegeben hat, sage ich dir: Dir sind deine Sünden vergeben; So greifset eine solche in ein fremd Umt, nemlich ins Predigt-Umt; Und dergleichen unbesugtes Beginnen wurde zu aller Consusion und Unordnung in der Kirche, und zu mancherlen Schwärmeren Thur und Thor offnen. Vid. Vid. Lutheri Brief von Schleichern 1. c. Ejusd. Schrifft, sich vor Winckel Predigern zu huten, A. 1536. Tom. VI. Jen. G. fol. m. 349.

4. Miemand soll in der Rirche öffentlich Sacras

ment reichen, ohne ordentlichen Beruff.

Denn es wird zwar allen Christen, und auch Weibern im aussersten Nothfall erlaubet, neugebohrne todts schwache Kinder zu tauffen, weil im Alten Testament das Sacrament der Beschneidung von Weibern in dergleichen Fall verrichtet worden ist;

2. B. Mos. 4, 25. 2. Maccab. 6, 10.

Conf. D. Speners 59. Catech. Pr.

Alber daraus folget nicht, daß deshalben auch das Heil. Abendmahl weder von Manns 2 noch Weibse Vildern möge irgendswo gereichet werden: weil dese sen Sacramentlicher Genuß nicht von so groffer Nothe wendigkeit als die Beil. Tauffe ist, und ohne diesen ein Christ geistlicher Weise und im Glauben Jesu Fleisch essen, und sein Blut trincken kan.

90h. 6.

Vid. Lutheri Schrifft von Winckel Predigern Anno 1536. Tom. VI. Jen. G. fol. m. 349.

Conf. Lynkeri Differt. de eo, quod circa S. Cœnam juftum est. Cap. 2. S. I. p. 6. feq.

s. Der Beruff ins Predigt 2mt muß ein ordents licher Beruff feyn.

Uberhaupt muß der Beruff Göttlich senn, daß GOtt eine Person, welche Er mit behörigen Umts-Gaben, und guter Geschicklichkeit zum Predigt-Umt ausgerüsstet hat, zum Dienst an der Christlichen Kirche rufsfet.

Solcher Ruff aber ift nicht nur innerlich, sondern für-

nemlich aufferlich.

Der innerliche Beruff ist, wenn GOTT einem Mensschen von Kind und Jugend auf eine beständige Reisgung,

gung, ein Prediger zu werden, ins Berg gibt, und dars ben wider allerlen Sindernusse und Widerspruch, so sich dargegen sebet, erhalt.

Der aufferliche Beruff ift ferner entweder unmittelbar,

oder mittelbar.

Der unmittelbare Veruff ins Predigt-Umt ist ehedem von GDEE und Christo selbst, theile denen Propheten, theils denen Aposteln wiederfahren.

Ger. 1/5. Bal. 1/1.

Der mittelbare Beruff aber geschiehet von GDEE durch Menschen. Und dieses entweder durch eine einstele Person, welcher massen GOtt den Aaron durch Mosen beruffen hat;

Ebr. 5/4. 2. 3. Mos. 4/14. 28/1.

Und in Zeiten Neuen Testaments ben dem Anfang der Christlichen Kirche durch die Apostel und Aeltesten ders gleichen Beruff geschehen ist:

Apost. Ges. 1, 15. Tit. 1,5.

Oder aber durch viel Personen, nemlichen durch die Stimmen der Kirche und Christlichen Versammlung, dermassen, daß darben billig nicht irgend ein Stand allein, sondern alle 3. Haupt-Stande, so in der Christlichen Kirche sich befinden, nemlich der geistliche, welt-liche und häusliche Stand, das ihre zu sagen haben

follen.

Soll aber nun dieser Beruff, so von Menschen geschieshet, ordentlich seyn, so mussen diesenige, so das Recht zu beruffen haben, solch Geschäfft nicht unbesonnen, nicht aus eigenem Gurdunckel, nicht aus blinder Gunft, oder andern fleischlichen Absichten und Bewegnuffen, sondern in der Furcht des DENNN, und mit Gebet allein zu Gottes Shre und zur Erbauung der Gemeinsde führen.

Derjenige aber, der beruffen werden solle, muß nicht nur eine seine Geschicklichkeit und Gelehrsamkeit beste ken, sondern er muß auch das Geheimniß des Glaubens in gutem Gewissen, und seines Christlichen Lesbens und Wandels ein gutes Zeugniß haben, und unstadelich sen, oder doch, daß er ins kunstige ein solcher, und nicht nur ein Fürbild der Glaubigen im Wort, sondern auch im Wandel senn wolle, und werde, die gute præsumtion von sich geben.

1. Zim. 3/2. Cap. 4/12. Tit. 1/7.

Ob aber nun wohl unser Gegentheil in der Römischen Kirche sich noch immer starck angelegen senn lässet, den Beruff Evangelischer Prediger strittig zu machen, und an diese fordert, ihren Beruff, ihre Ordination auszuweisen: so ist doch dessen Wahrheit und Gültigkeit schon längsten von unsern Theologen gründlich und deutlich behauptet worden.

Vid. Luther. Tom. VI. Jen. G. von der Winckel Meß und Pfaffen Weihe, fol. m. 81.

D. Nicol. Hunnii Ministerii Lutherani divini & legiti-

mi demonstratio.

D. Joh. Mullers Grundliche Beantwortung der Einwurffe, wormit die Papstische Echrer die Lutherische Kirche wollen verdächtig machen. Cap. 7. &c.

Nemlich, also lautet des seeligen Lutheri Haupt-Be-weiß l. c. fol. m. 103.

"Das ist und muß unser Grund und gewisser Fels "seyn: Abo das Svangelium rein und lauter gepredis get wird, da muß eine heilige Christliche Kirche seyn. "Und wer daran zweiselt, der mag eben so mehr auch "zweiseln an dem Svangelio, ob es Gottes Abort seve. "Iso aber eine Heilige Christliche Kirche, da mussen alle Sacramenta seyn, Christus selbst, und sein Geist. "Sollten wir nun eine Heilige Christliche Kirche seyn, "und die gewisse und nottige Stücke haben als Gots "tes Bort, Christum, Geist, Glaube, Gebet, Tauss, "Sacrament, Schlüssels Amt, und sollten nicht auch

das geringste Stuck haben, nemlich die Macht und" Recht, etliche jum Umt zu beruffen, Die uns Das" Wort, Cauff, Sacrament, Vergebung, so bereit" da fenn, darreichen, und darinn dieneten; Bas" ware das vor eine Rirche? Wo bliebe bie Christi" Wort, da er fpricht: 2Bo gween oder dren verfamm:" let sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter " ihnen. Und abermal : 2Bo zween unter euch eins" werden auf Erden, warum es ift, das sie bitten mol." len, das foll ihnen wiederfahren von meinem Natter " im Simmel. Saben zween oder dren folche Gemalt, " wie vielmehr eine gange Rirche."

So lang nun das Papstum nicht im Stande ift deuts lich und grundlich darzuthun, daß in der Evangelis schen Rirche nicht das Wort GOttes rein und lauter geprediget werde; fo lang fan fie auch derfelben das Recht sum Beruff ihrer Prediger nicht absprechen.

1. Ift der Stand der Prediger ein Rirchen = Res giment, oder ein besonderer Stand und Ordnung & Ottes; Go laffet uns Diefelbe für Chrifti Diener und Saus. halter über Gottes Geheimnuffe , für Bottschaffter an Gottes fatt halten , ehren , und ihr Umt nicht berach. ten.

1. Cor. 4, 1. 1. Theff. 5, 12. 1. Tim. 5, 17.

1. Theff. 4/8.

2. Bestehet das Rirchen-Regiment in dem offents lichen Dredigen, und Reichen der Sacrament; Go laffet une derfelben Umt gebrauchen, und fo mohl. das Wort aus ihrem Munde horen, als auch die Sacrament von ihnen empfangen.

2. Cor. 5/20. Ebr. 13/17. Malach. 2/7.

3. Soll niemand in der Rirche öffentlich lebren, ohne ordentlichen Beruff; Go lasset uns auf alle felbst selbst gelauffene und sich selbst auswerffende Schleicher und Winckel-Prediger sorgfältig Ucht haben, und uns por ihnen huten.

Matth. 7/15. Phil. 3/2. 1. Joh. 4/1.

4. Soll niemand Sacrament offentlich reichen, ohne ordentlichen Beruff; So lasset uns huten, daß niemand hin und wieder in die Hauser schleiche, und mit Handlung der Absolution und des Beil. Abendmahls Rotten anrichte, und in ein fremdes Amt greiffe.

1. Cor. 11, 17. feq.

5. Soll ein rechtschaffener Diener der Christlichen Rirche ordentlich beruffen seyn; Solasset uns Ott bitten, daß Er treue Arbeiter in Seine Erndte sende, und, welche Er schicket, auch zum Amt geschickt mache.

Luc. 10/2. Apost. Gef. 13/2.3.

Zu bessen Erinnerung wir uns den entschlichen Hole len Sturk der Rotte Core, Dathan und Abiram samt ihrem Meister slosen Anhang, welche mußmaßlich daraus, daß die ganke Gemeinde Frael ein Priesterlich Ronigreich von GOEE genennet ward,

2. B. Mos. 19/6.

unberuffen in des Johenpriesters Aarons Amts-Geschäffte toll-kühner Weise eingegriffen, und dardurch eine Emporung und Zerrüttung angerichtet hatten, und desiwes gen lebendig von der Erde verschlungen, und vom Feuer vom Jimmel aufgefressen worden sind, aus 4. B. Mos.

XVI. vor Die Augen stellen.

Denn ob gleich über dergleichen Leuthe, welche sich ohne ordentlichen Beruff in des Predigt Amts sonders bare Verrichtungen eindringen, nicht eben ein solch hars tes Gericht in dieser Zeit erzehet; So wird es doch erzgehen in der Ewigkeit, und wird jedermann erinnert und gewarnet, daß er nicht mit dergleichen unbefugtem Einzgriff Spaltungen, Rotten und Aergerniß anrichte, und deßs







defihalben, wo nicht von Menschen, jedoch von GOTE leiden muffe, als der in ein fremd 21mt greiffe. 1. Detr. 4/15. Denn

> Wer greifft in fremdes Umt, Der ift vor GOTE verdammt.

## Der XV. Articul der Augspurgischen Confession.

MOn Kirchen = Ordnung von Menschen gemacht leh= ret man diejenigen halten , so ohne Sunde mogen gehalten werden, und zu Krieden, zu guter Ordnung in Der Rirchen Dienen, als gewiffe Seper, Sefte und Dergleis chen. Doch geschicht Unterricht Daben, daß man Die Bewiffen nicht damit beschweren soll, als sen solch Ding nos thig zur Geeligkeit. Darüber wird gelehret, daß alle Sabungen und Tradition von Menschen darzu gemacht, daß man dadurch ODEE verfohne und Gnad verdiene, dem Evangelio und der Lehre vom Glauben an Christum entaegen fennd, derhalben fenn Rlofter-Gelubde, und anbere Tradition, von Unterscheid der Speise, Zag, 2c. dardurch man vermennt Onad ju verdienen, und für Sun. de gnug zu thun, untüchtig, und wider das Evangelium.

Der Innhalt Dieses Articule ift eine Erorterung breger Fragen. 1. Ob Rirchen = Ordnungen zu halten? 2. Welche? Und 3. Bu mas Ende fie zu halten fenen?

Die darinnen befindliche Lehr > Sane find:

1. In der Evangelischen Kirche lehret man von Rirchen . Ordnungen.

Durch Rirchen Dronungen werden verstanden allers len Ceremonien, Gebrauche und aufferliche Sitten, mels welche zumalen ben dem dffentlichen GOttes Dienst, und so wohl ben der Predigt des Gottlichen Worts, als auch ben der Handlung der Heil. Sacramenten besobachtet, und dardurch die Gemeinde und jede Chrissen in GOttsgefälliger Zucht, und erbaulicher Aufsführung im Christenthum angewiesen und angehalten werden.

1. Cor. 14, 40. 2. Theff. 3, 6.

2. Es find Rirchen : Ordnungen von Menschen

gemacht.

Nemlich, die Kirchen Gebräuche sind dreverlen Gattung. Einige sind von GOTT und Christo selbst gestifftet. Denn gleichwie in dem Alten Testament und in der Fraelitischen Kirche unser GOTT selbssten die Kirchen-Ordnungen und die Teremonien und Gebräuche, so sie beobachten sollten, beschrieben und verordnet hat;

Vid. 2. und 3. Buch Moss.

Also will auch unser GOtt, daß es zu Zeiten Neuen Testamentes und in der Christlichen Kirche alles ehrlich und ordentlich bergeben solle.

1. Cor. 14, 33 - 40.

Dahero hat JEsus Christus selbsten so wohl ben der Tauff, als ben dem Beil. Abendmahl besondere Ricus und Ceremonien fürgeschrieben.

Matth. 28. Matth. 26.

2. Bernach sind Rirchen Dronungen , so von denen Aposteln angeordnet sind. Dergleichen seyn die Entshaltung vom Erstickten oder vom Blut , die Sonnstags. Fener, die Hand-Aussegung entweder ben der Absolution, oder Ordination der Prediger, die Forsmul und Weise des Kirchen-Bannes, u.d.g.

Apoli. Ges. 15,29. 1. Cor. 16/2. 1. Eim. 5/22.

1. Cor. 5/4.5.

3. Lette

3. Lettlich find Rirchen : Ordnungen, so erst nach des nen Aposteln von Apostolischen und andern Mannern GOttes ersonnen senn. Und diese find entweder universal und allgemeine, so die gange Christliche Rirche verordnet hat, oder particular und sonderbare Rere ordnungen und Gebrauche, welche von einigen fichtbaren Rirch : Gemeinschafften gur Befferung Der Gemeinden eingeführet worden find, dergleichen der foges nannte Beicht Stuhl , ordentliche Bet Stunden, Lesung und Erklarung der Evangelien oder Episteln, Gesang, und so wohl Zauff : als Communion - Ce. remonien Leich Begangnuffe, Copulationen Der Che Leuthe, Rener: und Reft = Zage, u. f. w. fenn mogen. 2Benn nun unsere Confession von Rirchen Ordnungen lehret, so verstehet sie hauptsächlich nicht die von GOEE und Chrifto felbst, oder von denen Aposteln, sondern die von Menschen oder der Rirche gemachte Ordnungen, Gebrauche und Ceremonien ben dem ofs fentlichen GOttes Dienft.

3. Man soll diesenige Ceremonien halten, so ohne

Sunde mogen gehalten werden.

Man foll demnach nicht nur die von Gott und Chris sto selbst befohlene Rirchen : Ordnungen, so viel deren aus GOttes Wort konnen bewiesen werden, halten:

3. 3. Mos. 28, 8. feg. Matth. 28, 20. Esai. 8, 25. Auch nicht nur Die, welche ebenfalls erweislich von De-

nen Aposteln berrühren;

2. Theff. 2, 15. Cap. 3, 6.

Sondern man foll auch die von der Chriftlichen Rirche gemachte Rirchen-Ordnungen, fo man Menschen: Sas Bungen nennet, halten.

Laut des 4. Gebotes.

Doch nicht aus unumgänglicher Nothwendigkeit und Zwang des Gemiffens;

Coloff. 2, 20, feq.

Sondern aus Chriftlicher Krenheit find felbige nach Befindung der Umstande entweder zu behalten, oder zu ans dern, oder gar abzuschaffen:

1. Cor. 7/23. Bal. 2/4. feq.

Belche Frenheit aber nicht einem jeden Glied ber Rirche, nach eigenem Willführ darinnen zu handeln, sonbern der gangen Rirche zukommt, dermassen, daß, was von der gangen Rirchen eingeführet worden ift, nicht miederum, als von der gangen Kirche, mag geandert oder abgeschaffet werden.

Coloff. 2, 18. 2. Theff. 2. Vid. Apolog. A. C. ad h. Artic. Teutsch fol. 96. b.

Nur muß darben forgfältig erforschet und erkannt wers Den , ob dergleichen Rirchen : Ordnungen und Gebraus de ohne Sunde, ohne Verlegung des Glaubens und Der Liebe, und ohne Mergernif konnen gehalten werden.

1. Cor. 6, 12. Cap. 10, 23. Rom. 14. tot.

Denn Dicienige Gebrauche, Sitten und Ceremonien / welche dem Evangelio, der Ehre GOttes und unsers Benlandes JEfu, auch der Gewiffens Frenheit zuwis Der, und der mahren Ubung der Gottseeligkeit, auch Denen allgemeinen Christen Dflichten hinderlich fenn, Die fan man ohne Sunde nicht halten.

Apolt. Gef. 5/29. Gal. 5/1. Col. 2/20.

4. Man foll diesenige Rirchen : Ordnungen balten , welche zu Frieden und zu guter Ordnung in der Rirchen dienen, als gewisse Lever, Seste und dergleichen.

Remlich , ob gleich zu mahrer Ginigfeit der Chriftlis chen Kirche nicht noth ist, (scil. necessitate exigentiæ) daß allenthalben gleichformige Ceremonien, von

Menschen eingeset, gehalten werden;

Vid. A. C. Artic. VII.

Stedoch ist (necessitate expedientiæ) noth sur Ere haltung des Friedens und Ruhe der Rirche, und zu guter

guter Ordnung, daß man nicht unbesonnener und unnothiger Weise dergleichen Rirchen Dronungen andes re noch abschaffe.

1. Cor. 14/40.

s. Mit Rirchen: Ordnungen und Ceremonien foll man die Gewissen nicht beschweren, als seve solch Ding nothig gur Geeligteir.

Luc. 10,42. Rom. 14, 1. Col. 2,16.

6. Durch alle Sagungen und Traditionen, von Menschen gemacht, tan man GOIT nicht vers fühnen.

Walm 49, 8. Esaj. 1, 12. Matth. 15, 9. 1. 30h.

2, 1. 2.

7. Durch alle Sanungen und Traditionen von Mens schen gemacht, fan man nicht Gnade verdienen. Man kan dardurch weder die Inade der Rechtfertis gung, noch die Gnade der Seeligmachung verdienen.

Col. 2/13. Rom. 6/23.

8. Alle Sanungen und Traditionen von Menschen darzu gemacht, daß man dadurch GOII verfühne, und Gnade verdiene, nahmentlich Closter= Gelübde, und andere Tradition von Unterscheid der Speife, u. d. g., feyn dem Evangelio, und der Leba re vom Glauben an Christum entgegen.

Sie sind entgegen dem Evangelio, als welches eine aus te Bottschafft ift , daß Christus allein für uns genug gethan , und die Seeligkeit verdienet habe, und wir aus Gnaden durch Christum gerecht und feelig werden.

Apost. Ges. 4, 12. Rom. 3, 23. leg. Gal. 2, 21. Sie find entgegen dem Glauben, als welcher allein das von GOET verordnete Mittel oder Werckzeug und die Sand ist, wormit wir die Gnade Jesu ergreiffen und empfangen.

Joh. 1/12. Rom. 3/28. Eph. 2/8. Phil. 3/9.

1. Lehret unsere Confession von Rirchen. Ordnuns gen / daß sie GOnt-gefällig seyen; So lasset und nicht unordentlich wandeln, noch Fürwiß in Sachen, so die Religion betreffen, treiben, sondern denen üblichen Kirchen-Gebräuchen und Ordnungen williglich nachgeleben.

2. Theff. 3, 6. 1. Cor. 14, 40.

2. Sind Rirchen Ordnungen, von Menschen ges macht, nicht schlechterdings zu andern oder zu verwerffen; Go laffet une Diefelbe prufen, auf daß wir lernen, fluglich unterscheiden, welche mit gutem Gewiffen konnen, oder nicht konnen gehalten werden.

1. The state 1. Joh. 4/1.
3. Soll man diejenige Kirchen - Ordnungen halten so obne Gunde mogen gehalten werden; Go lasset uns nicht eigensinniger und muthwilliger Weise darwider seigen, noch die Frenheit, auch in denen Mittel-Dingen, so von GOTT weder gebotten noch verbotten sind, zum Deckel der Bosheit mißbrauchen.

2. Theff. 3, 6-14. Gal. 5, 13. 1. Detr. 2, 16.

4. Soll man diesenige Rirchen: Ordnungen hals ten, so zum Frieden, und zu guter Ordnung in der Rirche dienen; Solasset uns huten, daß wir mit leicht finniger Menderung oder Unterlaffung derer in der Kirche wohlhergebrachten Gebrauchen, Ceremonien und Ordenungen niemand keinen Anstoß oder Aergerniß geben, sondern auch in diesem Stuck dem Friede nachjagen ges gen jebermann.

Rom. 14, 13. 19.

s. Solle man mit Kirchen: Ordnungen die Ge-wissen nicht beschwehren, als sey solch Ding no-thig zur Seeligkeit; So lasset uns kein Gewissen ma-chen über Speiß oder über Tranck, oder über bestimmten Bepertagen, und bergleichen, sondern den Glauben an Chri=

Christum vor unser einiges Nothwendige achten , und demnach alle Kirchen: Ordnungen nicht aus Noth, oder um des Gewiffens willen ju GDEE, fondern aus Liebe der Eintracht und um der Ordnung, der Zierde und des Wohlstandes in der Kirche willen halten.

Luc. 10,42. 1. Cor. 14,40.

6. Ran man durch alle Sagungen und Tradition, von Menschen gemacht, GOtt nicht versubnen: Go laffet uns das Leben , Leiden und Sterben unfers Benlandes Wesu Christi vor unser einiges und emiges Berfühn : Opffer für unsere und der gangen Belt Gun-De erkennen, annehmen, behalten, und uns deffen allein in Noth und Tod troften.

21post. Ges. 4, 12. 1. 90h. 2, 1. feq.

7. Ran man durch alle Sagungen und Tradition, von Menschen gemacht, nicht Gnade verdienen: So laffet uns vor GDEE ale untuchtige Rnechte, welche nicht konnen dem Willen Gottes genug thun , und Dabero viel zu gering und unwerth fenn aller Gottlichen Barmhergigkeit und Treue, erkennen, und demuthigen, und uns nicht unserer Wercke, sondern allein der Gnas de Gottes ruhmen.

Euc. 17,10. 1. 3. Mos. 32, 10. 1. Cor. 15,9. seq. 2. Cor. 12/9. Eph. 2/8.9. 1. Cor. 1/29. feq.

8. Sind alle Sagungen und Tradition, von Menschen dazu gemacht, daß man dardurch GOTT versöhne, und Gnade verdiene, dem Evangelio und der Lehre vom Glauben entgegen; Go follen wir und erfreuen, und &DEE dancken, daß wir in uns fern Evangelischen Rirchen von dem Zwang zu dergleichen Menschen - Satungen befrevet fenn , und nun aus dem Beil. Evangelio gewiß wiffen, wie wir nicht durch Saltung folder Lehre, Die nichts, denn Menschen-Gebot ift, sondern durch den Glauben an Christum ju Gott, und

ju GOttes Gnade, Vergebung der Sunden, und zur Sceligkeit kommen mogen.

Pfalm 124, 6. Rom. 1, 17. Ebr. 11, 6.

Ubrigens verwersten wir nicht schlechterdings, wie vor aller Menschen Augen offenbar ist, alle Kirchen-Ordnunsgen, Traditiones und Menschen-Satungen, Ceremonien, und von Alters hergebrachte Gebräuche in unsern Evangelischen Kirchen, sondern wir verwersten nur deren Misbräuche und Aberglauben, indem wir die Haltung derselben nicht vor nothwendig vor GOET, oder als ob man dieselbe nicht ohne Verlust der Seeligkeit unterslassen sonnte, achten, darmit nichts abbussen, oder vor GOET verdienen wollen.

Vid. Apolog. A. C. I. c.

Hingegen aber halten wir beständig an denjenigen Kirschen Drdnungen und Ceremonien ben dem GOttes. Dienst, welche aus Christlicher Frenheit zur Zierde, zu guter Ordnung, und zu Erhaltung Christlicher aussertlicher Einträchtigkeit, von denen Vorstehern der Kirchen gemacht, und bishero beobachtet worden sind, dermassen, daß wir keiner privat-Person, ja in gewissen Fallen auch keiner particular-Kirche, darinnen ohne Noth etwas zu ändern oder abzuschaffen, einraumen.

Vid. Aug. Conf. Artic. XVI.

Adde D. Brochmann. in Artic. de Libert. Christ. qu. 3. Tom. 2. System. fol, m. 516. seq.

Zu einem Sinnbild dessen nehmen wir einen Wett-Lauf, da einige in Schrancken nach dem fürgesteckten Ziel, das Kleinod zu ergreiffen, lauffen mußten, aus 1. Cor. 1X. 24.

Denn wir erinnern uns daben unsers Laufs in dem Rampf, der uns verordnet ist, daß wir jagen nach dem fürgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches uns fürsbalt



I. Stridbeck fec



halt die himmlische Beruffung GOttes in Christo JEfu: Worben denn wir und als zwen Schrancken, zwischen welchen wir lauffen muffen, vorstellen Gesetz und Evangelium, oder Glaube und Liebe:

Vid. D. Menzer Exeges. A. C. ad Artic. XV. p. m. 675.

Mit der Benfchrifft:

Niemand soll in der Kirch nach eignem Wilsten ich schalten:

Man muß darinnen sich an gute Ordnung halten.

## Der XVI. Articul der Augspurgischen Confession.

ret, daß alle Oberkeit in der Welt, und geordnete Regiment und Gesetze jute Ordnung von GOTT gesschaffen und eingesetze sind. Und daß Christen mögen in Oberkeit, Fürsten und Richter-Amt ohne Sünde senn, nach Kanserlichen und andern üblichen Rechten Urtheil und Recht sprechen, Ubelthäter mit dem Schwerdt straffen, rechte Kriege führen, streiten, kaussen und verkaussen, ausgelegte Ende thun, eigens haben, Ehelich senn, ze.

Bie werden verdammet die Biedertauffer, fo lehren,

daß der obangezeigten keines Christlich sen.

Auch werden diesenige verdammet, so lehren, daß Christliche Volkommenheit sen, Haus und Hof, Weib und Kind leiblich verlassen, und sich der vorberührten Stück äussen, so doch diß allein rechte Volkommenheit ist, rechte Furcht Gottes, und rechter Glaube an Gott; denn das Evangelium lehret nicht ein äusserlich, zeitlich, sondern innerlich, ewig Wesen und Gerechtigkeit des Herzens, und sicht nicht um weltlich Regiment, Polizen und Shestand, sondern will, daß man solches alles balte,

halte, als warhafftige Ordnung, und in solchen Stanz den Christliche Liebe, und rechte gute Wercke, ein jeder nach seinem Beruff, beweise. Derhalben sind die Christen schuldig, der Oberkeit unterthan, und ihren Geboten gehorsam zu senn, in allem, so ohne Sunde geschehen mag. Denn so der Oberkeit Gebot ohn Sunde nicht geschehen mag, soll man GOtt mehr gehorsam senn, dann den Menschen. Actor. 5.

Der Innhalt dieses Articuls ist die wahre und falssche Lehre von dem weltlichen Regiment, und theils von aller Obrigkeit in der Abel, und ihrer Pflicht, theils von denen Unterthanen, und ihrer Schuldigkeit.

Die darinnen enthaltene Lehr: Saze sind nachfols gende:

1. Von Policey und weltlichem Regiment wird

gelehret.

Policen ist ein Griechisches Wort, und begreiffet in sich alle diesenige Verfassungen, welche zur Unrichtung und Erhaltung eines bürgerlichen Wesens gehören. Und eben dieses wird auch durch das weltliche Regisment verstanden.

Remlich der Stand der Obrigkeit wird ein Regiment genennet, weil krafft derselben in menschlicher Gesellsschafft sich so wohl die, welche besehlen und regieren; als auch, welche gehorchen, und sich regieren lassen, befinden.

Wird aber ein weltlich Regiment genannt nicht in bos sem Verstand, wie die arge Begierden des menschlischen Herhens zur Schalckheit oder Bosheit, oder wie Augen-Lust, Fleisches-Lust und hoffartiges Wesen weltliche Luste von Naulo genennet werden;

Tit. 2/ 12.

Sondern in gutem Verstand, nemlich in Unsehuna derersenigen Dinge, wormit es umgehet, so da senn fichtbare, zeitliche, burgerliche Ungelegenheiten, worus ber das weltliche Regiment zu richten , und die Bose mit zeitlicher und leiblicher Straffe, oder die Gute mit zeitlicher und leiblicher Belohnung anzusehen bat.

Rom. 13/3.4.

2. Alle Obrigteit in der Welt, und geordnete Res

giment und Besetze sind eine gute Ordnung.

Gut ist alle Obriakeit, oder Obrigkeitlicher Stand, bermaffen , daß, ob gleich Obrigteits : Versonen , fo Die Rechte der Obrigkeit besigen und führen, jezuweis len bos, gottlos, ungerecht und thrannisch senn konnen;

Malm 82. tot. Vred. Sal. 3, 16.

Conf. Lutheri Ausleaung des Pfalm. 82. Tom. V. Jen. G. fol. m. 147. feg.

Redoch ist alle Obrigkeit, sie werde gleich von Christen oder Unchristen, von Glaubigen oder Unglaubigen, auch von Benden, hart oder gelind geführet, dennoch gut, weil sie zu einem guten Endzweck, nemlich zur Rube und Krieden, und allerlen burgerlichem Wohlstand im gemeinen Wesen zu erlangen, zu erhalten, und zu fordern geordnet ift.

1. Tim. 2, 1.2.

Gut find auch die Gesete bes weltlichen Regiments. Denn Diese find theils Gottliche Rechte, welche von Ratur ins Berg und Gewiffen der Menschen geschries ben; oder aber in Seinem heiligen Wort und im Befet Mosis geoffenbahret worden sind.

Rom. 2.

Theils find es zwar menschliche Rechte, und nicht nur Ranserliche beschriebene Land : Rechte , sondern auch burgerliche Statuta und Berordnungen, so aber jum Deil

Beil und Wohlfarth einer Stadt, Landes und Königs reichs verfasset seyn.

Rom. 13/4. Psalm 111/3.

3. Alle Obrigkeit in der Welt ist eine gute Ordnung, von GOTT geschaffen und eingesegt.

Denn obwolen Petrus sie eine menschliche Ordnung

nennet;

1. Petr. 2/ 13.

Jedoch nennet er nicht den Ursprung, sondern die Versordnungen des weltlichen Regiments menschlich, weil solche Menschen an SOttes flatt über andere Mensschen verfassen und vollziehen.

Vid. Lutheri Auslegung der 1. Spiftel Petri Tom. 2. Jen.

G. fol. m. 349.

Remlich, das weltliche Regiment und alle Obrigkeit ist Gottlich, eine Gottliche Stifftung und Einsekung, nicht nur, so ferne Gott den Obrigkeitlichen Stand und Amt geschaffen hat:

Rom. 13/1.

Sondern auch, daß ohne GOttes Willen, es gesches he gleich aus Zorn, oder aus Gnade, niemand in densselben gesetzt wird, oder auch sich selbst eindringen kan.

Spruchw. 8/15.16. Dan. 4/14. Hof. 13/11.

Spruchw. 28, 2.

4. Chriften mogen in Obrigteit, gurften und Riche

ter 21mt ohne Sunde feyn.

Ohne Sunde senn, heisset hie nicht, keine Sunde has ben. Denn gleichwie die Menschen allzumal, also auch senn Christliche Obrigkeits Personen Sunder vor GOEE;

Róm. 3/23. 1.Joh. 1/8.

Sondern, daß ein Christ ohne Verletzung seines Gewissens ein Obrigkeitliches Amt entweder durch eine ordentliche Wahl, oder durch ein Erb-Recht, oder durch Gewalt der Waffen annehmen und verwalten kan-

Denn

Denn obwolen unfer Bepland Seinen Jungern vers beut, sie follen nicht herzschen;

guc. 22,25. feq.

Jedoch gehet solch Berbot nicht alle Christen, sondern nur die Apostel und Christliche Prediger an.

5. Christen mögen nach Rayserlichen und andern üblichen Rechten Urtheil und Recht sprechen.

Urtheil und Recht sprechen geschiehet theils über allerlen bürgerliche Angelegenheiten in Handel und Wandel, krafft dessen einem das Seine gerichtlich zuerkannt,
und entweder gelassen, oder wieder gegeben wird:
Theils über mancherlen Ubelthaten und kaster, so serne diese dem gemeinen Wesen und bürgerlichen Socierat hinderlich, schädlich und verderblich senn, krafft
dessen das Bose von einem Land, Stadt und Gemeinde weg gethan, und die Ubelthäter zum Exempel anderer an Leib und Leben, Haab und Gut, Ehre und
Unsehen abgestraffet werden sollen.

Rom. 13/2. feq.

Solch Urtheil und Recht sprechen in benderlen Gallen, darff nicht nach eines jeden Richters und Obrigteit eisgener Willführ, noch nach Gunst oder andern verstehrten Absichten geschehen;

5. 3. Mol. 16, 18. 19.

Sondern Christliche Obrigkeiten muffen nach Gottlischen und menschlichen Gesetzen und Rechten richten.

s. B. Mos. 16, 20.

Nach Gottlichen Rechten; daß, was theils von Nastur die gesunde Vernunfft für villig und recht erkensnet, theils was Gott in Seinem Policens und Sitztens Geset, als Necht, durch Mosen fürgeschrieben hat, so viel der Zustand des Christenthums zulässet, die Obrigkeit auch recht senn lasse, und darob ernstlich halte.

Col. 4/ 1.

Nach menschlichen Nechten, sie seven gleich allgemeine Ranserliche, oder besondere Land und Stadt Rechte, mag eine Christliche Obrigkeit sprechen, doch so, daß durch diese die Christliche Religion nicht augensscheinlich verleget, noch irgend etwas, so wider die Shere Gottes, wider die Liebe des Nachsten, und wider das Gewissen streitet, geurtheilet werde.

Matth. 22/21.

6. Christen mogen ohne Sunde Ubelthater mit

dem Schwerdt straffen.

Denn es wird zwar von GDEE in Seinem Gesetz verbotten: Du solt nicht todten; jedoch wird darinnen nur die Privat - und Eigen-Rache, nicht aber die Rache der Obrigkeit über den, der Boses thut, verbotten.

1. B. Mos. 9, 6. Rom. 13, 4.

7. Die Obrigkeit darff rechte Kriege führen. Remlich entweder zur nothwendigen Erhaltung Landes und Leuten, und der ihnen von GOET verliehes nen Herzschafft, oder aber zu Abwendung allen seindelichen Gewalts: Welcherlen Kriege GOET selbsten befohlen, und mit Glück und Sieg gesegget hat

befohlen , und mit Gluck und Sieg geseegnet hat. 1. B. Mos. 9, 6. 4. B. Mos. 31, 2. 3. Buch der

Micht. 11/29. 2. 3. Mos. 15/3.

8. Christen mögen streiten. Die wird eine Pflicht der Unterthanen und Bürgern gegen ihre Obrigkeit gemeldet, daß sie mit gutem Gewissen ihrer Obrigkeit Stre und Gewalt, und den Besitz ihrer Lande und Herzschafften versechten, und im
Krieg dienen mögen.

5. 3. Mos. 20, 5. Luc. 3, 14.

9. Christen mögen kauffen und verkauffen. Darunter werden alle Contract, Bundnuffe, Bersträge, Sandel und Wandel in burgerlichen Angeles genheiten mit begriffen.

3. XJ.

3. 3. Mos. 19, 53. Cap. 25, 14, 1. Theff. 4, 6. Spruchm. 11, 1.

10. Chriften mogen aufgelegte Lyde thun.

Denn obwolen unfer Benland JEfus, und der 2100= ftel Jacobus, scheinen alles Schworen zu verwerffen;

Matth. 5/34. Jac. 5/ 12.

Redoch ist in diesen Stellen die Rede nur von einem leichtsinnigen, liederlichen und unnothigen Schworen; und demnach ist es nicht unrecht vor Gott zur Be-Frafftigung, oder zur Rettung der Wahrheit, zumal einen von der ordentlichen Obrigkeit auferleaten End zu schworen.

Ebr. 6, 16.

11. Christen mogen eigens haben.

3mar in der ersten Apostolischen Rirche zu Gerufalem hatten die Chriften alle Ding gemein, und verkaufften ihre Guter und Saabe, und theileten Diefelbe unter als le aus:

Upoft. Ges. 2/44. Cap. 4/34.

Aber dardurch wird der eigenthumliche Besis der Buter nicht aufgehoben. Denn die erste Christen legten alle ihre Baabe in eine gemeinschafftliche Cassa, aber Das thaten sie vor sich selbst aus frevem Willen, ohne Gottlichen Befehl : Es thaten folches nicht alle und jede , sondern nur die Glaubige zu Jerusalem ; auch mabrete folches nicht allezeit, fondern nur eine Zeite lang; und entstunde daraus bald mancherlen Unorde nung, und eine groffe Theurung:

Upoft. Ges. 6, 1. Cap. 11, 28.

Dahero, und weil das Recht des Eigenthums feinen Grund in denen 7. 8. und 9. Geboten Gottes bat, auch wir Allmosen zu geben von GOEE angehalten find; so mag ein jeder Christ, wie aus Denen Grems veln der Krommen und Glaubigen Alten und Neuen Teltas

Testaments erhellet, sein Eigenes mit gutem Gewiffen haben und besigen.

Vid. Chemnit. LL. Th. Tom. 2. Loc. de Paupert. Cap. 3. de Communione rerum. fol. m. 155. feq.

12. Christen mögen ehelich seyn.

Denn weil GDEZ/ welcher erkannte, daß es nicht gut sen, daß der Mensch allein sen, und derhalben ihm eine Sehülffin geschaffen, die um ihn sene, den Mensschen zum Shestand verordnet hat, und zwar nicht besschlen, daß ein jeder müsse ehelich werden, gleichwol aber die Urt und Weise, und wie ein Mann und ein Weibe in ehelicher Freundschafft bensammen senn solzen, sürgeschrieben: so bezeuget auch der Geist GDtstes, daß die She ehrlich, und das She-Bett unbesteckt senn, und gehalten werden solle: Nicht weniger, weislen viele heilige Patriarchen, Könige und Propheten, auch unterschiedliche heilige Apostel im Shestand gelesbet haben, so sündigen diesenige Christen nicht, welche ehelich werden.

1.B.Mos. 1, 26. seq. Cap. 2, 18. Matth. 19,4. Conf. Jo. Andr. Schmidii Dissert. de Apostolis Uxoratis.

13. Zie werden verdammet die Wiedertäuffer, so lehren, daß der obangezeigten keines Christlich seye.

Vid. Concordiam in Epitom. Articul. p. m. 827. Adde Hornbeck. Summam Controv. Libr. V. de Ana-

baptismo p. m. 331. feq.

14. Auch werden diesenige verdammt, so lehren, daß Christliche Vollkommenheit sey, Zaus und Zof, Weib und Kind leiblich verlassen, und sich der vorberührten Stücke aussern.

Die Confession redet mit Bedacht von leiblichem Verlassen der Seinigen, und zwar mit der Sinbildung und Intention, daß man dardurch vollkommen sene, oder werde. Denn wenn dorten unser JESUSzeu-

get:

get: Wer verlaffet Saufer, oder Bruder, oder Schwes stern, oder Batter, oder Mutter, oder Weib, oder Rinder, oder Mecker, um meines Ramens willen, Der wirds hundertfältig nehmen, und das ewige Leben ererben :

Matth. 19,29.

So redet Er theils von einem sittlichen ober geistlichen Berlaffen , trafft beffen ein Chrift fein Bert nicht an feine zeitliche Baabe hanget, noch diese lieber hat und behalt, als GOtt und unfern Bevland Mcfum;

Matth. 10/37.

Theils von einer leiblichen, aber nothwendigen Merlaffung, da man von den Reinden des Evangelii fich the alles deffen, was zeitlich und sichtbar ift, berauben laffen muß, als daß man die unsichtbare Gnade & Ot. tes in Christo, und die Wahrheit des Evangelii fahs ren laffen will.

Ebr. 10/34.

Uber diefen Sag will nun unfer Gegentheil im Pap. stum die Confession Lugen straffen, weil niemand aus ihnen gelehret habe, daß die gedachte Verlassung eine Wollfommenheit, sondern nur ein Mittel und Mercke jeug zu gröfferer Vollkommenheit sepe.
Vid. Bellarm. in Judic. de F. G. Mendac. 6. Th. Hen-

rici in Anat. A. C.

Aber, daß einige im Papstum folche leibliche Berlaffung, welche von ihren sonderlichen Stucken ihres Clo. fter: Belübdes von frenwilliger Armuth ift, einen Stand der Vollkommenheit genannt haben, ift aus ihren Schrifften offenbar.

Vid. D. Deutschm. Anatomiam A. C. p. 1010. seq.

D. Hulseman. Manuale Disp. XIV.

Und über das ist solche Verlassung nicht ein Mittel oder Werckzeug zur Vollkommenheit. Denn GOttes Wort hat nirgends dieselbe als ein solches Mittel fürgeschrieben.

N

Und obwolen unser Henland zu jenem Jüngling spricht: Willt du vollkommen senn, so gehe hin, und verkaufs se alles, und gibs den Armen, so wirst du einen Schass im Himmel haben, und komm, und folge mir nach:

Matth. 19/21.

Redoch ist dieses besondere Erempel, worinnen unser Jesus diesem Jüngling den in seinem Bergen wohsnenden Geig vorstellig machet, uns nicht zum Fürbild geschrieben, noch gebotten, daß wir leiblicher Weise ohne Noth und ohne Besehl Gottes die Unsere und unsere Haabe verlassen sollen, so wenig, als daß ein Vatter seinen Sohn zu einem Opsfer schlachten solle, ob schon dergleichen GOTT dem Abraham besohsten hatte: Sodenn bestehet die Vollkommenheit darsinnen, daß dieser Jüngling Christo nachsolgen, und an ihne glauben solle.

1. Cor. 1,30. Col. 2,10.

Conf. Apolog. A. G. Teutsch, Art. XIII. von Closter Gelub, ben fol. m. 131. seqq.

15. Diß ist allein rechte Vollkommenheit, rechte gurcht GOnes, und rechter Glaube an GOtt.

Nicht eine gesetliche Vollkommenheit nach allen Stüschen und Stuffen, ohne einigen Fehl oder Schwachsheit, sondern eine Evangelische Vollkommenheit, wors ben Gott aus Gnaden das unvollkommene Wesen, so sich mit besindet, vergibt, und uns den vollkommenenenen Gehorsam, oder die Gerechtigkeit Christi zurechenet.

Col. 2, 10. Phil. 3, 13. seq.

16. Das Evangelium lehret nicht ein äusserlich, zeitlich, sondern innerlich, ewig Wesen und Gesrechtigkeit des Zergens.

Allhie wird das Wort Evangelium nicht in eigentlischem engern Verstand vor die Predigt von der Versaebung

gebung der Sunden genommen, fondern por die Chrift-

liche Evangelische Lehre und Religion.

Und diese lehret eigentlich nicht, wie man in einen burgerlichen Wohlstand sich setzen solle, noch auch, wie man nur aufferliche Erbarkeit ausüben , sondern wie man von Bergen recht glauben , Chrifilich leben gedul. tig leiden, und feelig sterben folle; Welches alles aber furnemlich lauter Verrichtungen des innern Menschen, fo im Geift und in der Mahrheit Gott anbetet und Dienet, fenn.

Matth. 5, 20. Luc. 17, 20. Sob. 4, 24. 1. Defr.

3/4. 17. Das Evangelium stößt nicht um weltlich Res

giment, Dolicey und Phestand.

Denn ein Regent und Obrigkeit, ein Unterthan und Burger, ein Chemann und Saushalter, ein Rriegs. mann und Rauffmann, ein Runftler und Sandwerckso mann, ja auch ein Rnecht und Magd, konnen eben fo wohl Gott Dienen, und nach der Bollkommenheit ftreben, als ein fogenannter Beiftlicher und Diener Der Chriftlichen Rirche.

Gal. 3, 28. Luc. 3, 10. seq. Apost. Ges. 10.

18. Das Evangelium will, daß man solches als les halte, als wahrhafftige Ordnung.

Nemlich die Verrichtungen eines jeden in feinem

Stand, Umt, und Beruf.

1. Petr. 2, 13. 1. Cor. 12, 14. 1. Cor. 7, 20.

19. In folden Standen foll ein feder nach feis nem Beruff Christliche Liebe und gute Wercke beweisen.

Remlich nicht nur im Beiftlichen oder Prediger. Stand, fondern auchlim Obrigfeitlichen und hauslichen Stand.

Rom. 13, 8. 1. Petr. 4, 10.

20. Die Christen sind schuldig, der Obrigs teit unterthan, und ihren Geboten aebore 20 2

fam

sam zu seyn in allem, so ohne Sunde geschehen

mag.

Remlich alle Christen, sie leben gleich in dem geistlischen oder weltlichen Stand, sollen der Obrigkeit, unster deren Jurisdiction, Gebiet und Herzschafft sie lesben, und Friede, Ruhe, Sicherheit, und Schuk gesniessen, unterthan seyn.

Rom. 13/1. 1. Petr. 2/18.

Und demnach sie nicht nur ehren, und in ihrem Bersten hoch achten, auch fur sie beten,

1. Zim. 2/ 1. 1. Vetr. 2/ 17.

Sondern auch ihnen gehorchen, und derfelben Befehl ausrichten.

Nom. 13/2.

21. So der Obrigkeit Gebot ohne Sunde nicht geschehen mag, soll man GOTT mehr gehorsam seyn denn den Menschen.

E. g. So dieselbe mit Zwang und Drang entweder von der wahren Religion abzuweichen, oder zu einer falschen Religion sich zu wenden, gebieten wollte.

Upost. Ges. 4, 19.

\* \*

1. Ist in der Christenheit eine Policey und weltlich Regiment; So sollen wir bleiben ein jeglicher in dem Beruff, darinnen er beruffen ist, und mit seinem Stand, Amt und Geschäfft vergnügt senn.

1. Cor. 7/20.

2. Ist weltlich Regiment eine gute Ordnung; So sollen wir GOEE anruffen, und bitten, daß Er den Obrigkeitlichen Stand unter uns erhalten wolle.

1. Tim. 2, 1.

3. Ist die Obrigkeit von GOTT geschaffen und gestifftet; So sollen Obrigkeits-Personen gottsfürchtig und demuthig senn.

2. B. Mos. 18, 21. 1. B. Mos. 50, 19.

4. Mag

4. Mag ein Christ mit gutem Gewissen in Obrige keitlichem Stand leben; So sollen Obrigkeits-Personen gewissenhafft ihr Umt führen.

2. 3. der Chron. 19/3.

s. Mögen Christliche Obrigkeits Personen nach Rayserlichen und andern üblichen Rechten Urtheil und Recht sprechen; So sollen Obrigkeits Versonen so wohl Göttliche als menschliche Rechte sich wohl bekannt machen.

30s. 1/8. 5. B. Mos. 17/18. seq.

6. Mögen Christliche Obrigkeiten ohne Sünde Ubelthater mit dem Schwerdt straffen; So sollen alle Unterthanen und Burger sich fürchten, und vor Ubelsthaten huten, auch eigene Rache meiden.

Rom. 13,4. Rom. 12,19.

7. Darff die Obrigkeit rechte Kriege führen; So solle sie weißlich und klüglich bedencken und erforschen, ob die Urfach und die Urt und Weise des Krieges rechtmassig sepe.

B. der Richt. 20. tot. 1. Sam. 23/1.2.

8. Mögen Christen streiten; So dorffen und konnen Unterthanen mit gutem Bewissen Krieges Dienste ans nehmen und thun.

Matth. 8. Luc. 3. Apost. Ges. 10/1. seq.

9. Mögen Christen kauffen und verkauffen; So sollen wir und der Redlichkeit in Sandel und Wandel besteissigen.

1. Theff. 4/6.

10. Mögen Christen aufgelegte Lyde thun; So sollen wir die Wahrheit reden von Berken, und nichts endlich versprechen, als was wir wissen, das wir halten können, auch nichts bejahen, oder verneinen, als was wir selbst gehöret oder gesehen haben.

Eph. 4/25. 1.B. Mos. 24/1. Spruchw. 6/19.

11. Mögen Christen Eigenes haben; Go sollen wir uns angelegen seyn lassen, daß wir mit unsern Sand ben und sonsten schaffen etwas Gutes, auf daß wir haben zu geben dem Durffrigen.

Eph. 4/26.

12. Mögen Christen ehelich werden; So sollen wir in dem HERRN heprathen, und die She ehrlich, und das She-Bett unbesteckt halten.

1. Cor. 7, 39. Ebr. 13, 4.

13. Werden die Wiedertäuffer verdammet, so leheren, daß der oben angezeigten Stücken keines Christlich seye; So lasset und nicht wägen und wiegen von allerlen Winde der Lehre.

Eph. 4/14.

14. Werden diesenige auch verdammet, so lehren, daß Christliche Vollkommenheit seye, Zaus und Zof, Weib und Rind leiblich verlassen; So lasset uns ein jeder in seinem Stand und Beruff bleiben, und uns redlich nähren.

1. Cor. 7, 20. Psalm 37, 3.

15. Ist diß allein rechte Vollkommenheit, rechte Gottessurcht, und rechter Glaube an GOtt; So lasset uns unsern GOTT über alle Ding fürchten, lies ben, und Ihm vertrauen.

1. Tim. 1/5.

16. Lehret das Evangelium nicht ein äusserlich, zeitlich, sondern innerliches, ewiges Wesen, und Gerechtigkeit des Zerzens; So lasset uns unsere Volksommenheit nicht so wohl in dem ausserlichen Leben und Wandel, als vielmehr in dem innerlichen Gehorsam des Glaubens suchen.

1. Zim. 2/1.2.

17. Soßt das Evangelium weltliches Regiment, Policey und Cheftand nicht um; Solasset uns nicht nur rechtschaffene Burger und Unterthanen der Menschen,

schen, sondern auch Burger mit den Beiligen, und GOts tes Sausgenoffen fenn.

Matth. 22/21. Eph. 2/19.

18. Will das Evangelium, daß man solches alles (nemlich den weltlichen und Saus Stand) als wahr= hafftige Ordnung halte; Go laffet une nicht unor-Dentlich wandeln, oder je einer dem andern in sein Umt, Geschäfft und Beruff Eingriff thun.

2. Theff. 3, 6. feq. 1. Detr. 4, 15. 1. Cor. 14,33. 19. Soll ein seder nach seinem Beruff in folchen Ständen Christliche Liebe, und gute Wercke bes weisen; So lasset alle unsere Dinge in der Liebe gesches

hen.

1. Cor. 13. tot. 1. Cor. 16, 14.

20. Sind die Christen schuldig, der Obrigkeit unterthan und gehorsam zu feyn; Go laffet une die Dbrigkeit ehren, für sie beten, den gesetzten Boll, Schoß und Zinß treulich entrichten, und so wohl den harten als gelinden Obrigkeiten unterthan und gehorsam senn.

Rom. 13/5. segg. 1. Detr. 2/18.

21. Soll man, so der Obrigkeit Gebot nicht oh-ne Sunde geschehen kan, GOTT mehr gehorsam feyn, denn den Menschen; Go sollen so mohl Obrige keiten als Unterthanen GOEE bitten, daß Er zum Res giment Weißheit und Verstand gebe.

1. 23. der Ron. 3, 9. 1. Eim. 2, 1.

Ubrigens, und daß jedermann, auch Diener Christi, und Saushalter über GOttes Geheimnisse der Obrigfeit, Die Gewalt über ihn hat, und unter deren Bottmaffigfeit und Schuf er lebet , unterthan fenn , und gezies mende Steuer und Anlage (wo nicht dargegen ausdrücksliche Verträge und Privilegia vorhanden seyn) entrichsten solle: nehmen wir zum Sinnbild unsers JESU D 4 11nter=

Unterwerffung unter das weltliche Regiment, wie er nach Zeugniß Matth. XVII. 27. vor sich und vor Petrum dem Romischen Kapser den Zing - Groschen bezahlet hat: Woraus wir schliessen:

Weil unser JEsus selbst gibt, was des Raysers ist, Go ist dem Kanser unterthan ein jeder Christ.

## Der XVII. Articul der Augspurgischen Confession.

Duch wird gelehret, daß unser DErz JEsus Christus am Jungsten Tage kommen wird, zu richten, und alle Todten auferwecken, den Gläubigen und Auserwählsten ewiges Leben und ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber, und die Teusel in die Hölle und ewisge Straff verdammen.

Derhalben werden die Wiedertauffer verworffen, so lehren, daß die Teufel und verdammte Menschen nicht

ewige Bein und Quaal haben werden.

Item, hie werden verworffen etliche Judische Lehre, die sich auch ihund ereugen, daß vor der Auferstehung der Sodten eitel Heilige, Fromme, ein weltlich Reich has ben, und alle Gottlosen vertilgen werden.

Der Innhalt dieses Articuls ist die wahre und falssche Lehre von denen sogenannten letzten Dingen der Welt, namentlich 1. von der Zukunsst Christi, 2. von der Aufserstehung der Sodten, 3. von dem Jungsten Gericht, 4. von dem ewigen Leben, und 5. von der ewigen Versdammniß.

Die darinnen befindliche Lehr = Sage fenn: 1. Much



I. Stridbeck fecit.



1. Auch wird gelehret, daß unser BEr: JEsus

Christis kommen wird.

Er wird kommen, nicht als ob der Mensch Christus Wesus vor dem Rungsten Tag auch nach Seiner Menschheit nicht gegenwartig auf Erden sene:

Matth. 28, 20.

Sondern Er wird tommen sichtbarer Beife, baf Ihn Seine Kreunde und Keinde augenscheinlich sehen mers Den.

Offenb. 1/7. Apost. Ges. 1/11.

Er wird tommen, nicht in elender Rnechtse Gestalt, fondern in Seiner Berglichkeit.

Matth. 25/31.

2. Unfer SEri TEsus Christus wird kommen am Jungsten Tag.

Diefer Jungste Tag ift der lette Tag der Zeit, so am

Ende der Welt fenn wird.

1. Cor. 15/4.

3. Unser ZEr: JEsus Christus wird kommen am

Jungsten Tag zu richten.

Zwar richtet unfer Benland durch Seinen Beift und Wort schon in Dieser Zeit die Menschen, und überzeus get die Ungläubige und Gottlose, daß sie des Todes werth fenn, und die Blaubige und Kromme, daß sie aus Gnade Vergebung ber Gunden haben; Und Diefes geschiehet verborgener und heimlicher Beise im Gewiffen der Menschen.

Soh. 16, 8. 1. Cor. 4, 6.

Aber Er selbst wird personlich und auf eine Majestatissche Weise wieder kommen, das Gericht offentlich zu halten, und die Sentenz und das Urtheil über die Menschen, so wohl Bose als Fromme, zu sprechen, und zur Bollziehung zu bringen.

Apost. Ges. 10, 42. Cap. 17, 31. 1. Cor. 4,5.

2. Cor. 5, 10.

4. Der BEr: Christus wird alle Todte auferwes

Zwar werden viele, welche das Ende der Welt und den Jungsten Tag erleben, nicht also sterben, wie die andere, noch ins Grabe geleget werden;

1. Theff. 4, 17.

Doch werden alle etwas, das dem Tod ahnlich ist, leiden, und ploglich verwandelt, und an statt eines sterblichen Leibes mit einem unsterblichen Leibe begabet werden:

1. Cor. 15/51.

Solche Todte, welche theils im Glauben / theils im Unglauben gestorben sind, wird Christus auferwecken.

Soh. 5/28.

Doch mit mercklichem Unterscheid. Denn, die da Guetes gethan haben, werden auferwecket werden zur Auferstehung des Lebens, die aber Ubels gethan haben, zur Auferstehung des Gerichts.

90h. 5/29.

5. Der &Er: JEsus wird den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben, und ewige Freude

geben.

Zwar gibt unser JEsus den Seinigen allbereit auf Ersten und in dieser Zeit das ewige Leben / und lässet sie einen Vorschmack seiner ewigen Gute und Freundliche keit schmecken.

Joh. 10, 27. Joh. 11/25. Psalm 34/9. Psalm

36,9. Rom. 8,24.

Alber noch weit herelicher wird diß geschehen am Jung-

ften Tag.

1. Cor. 13. 1. Joh. 3/1. Nemlich, ob gleich auch die Gläubige und Auserwählste muffen vor dem Richter schuhl Christi am Jungssten Tag erscheinen,

2. Cor. 5/10.

jedoch werden sie nicht ins Gericht, nicht in eine ges richtliche Untersuchung und Inquisition, noch viel wes niger in eine Bestraffung ihrer Sünden, als welche ihnen schon in der Zeit der Gnade von GOTT verges ben, von ihnen genommen, und in das Meer einer ewigen Vergessenheit geworffen sind, kommen:

Joh. s. 2. Sam. 12. Mich. 7.

Sondern ihr Glaube wird von Christo durch den Ruhm ihrer guten Wercke als Früchte des Glaubens offenbahr; sie werden vor Christi Eigenthum öffentslich erkannt, ihnen der Eingang in das ewige Reich der Gerzlichkeit Jesu reichlich dargereichet, und sie nicht nur von allem Ubel Leibes und der Seelen ewig befreyet, sondern sie werden auch in den völligen und vollkommenen Genuß des ewigen Lebens angewiesen und aufgenommen werden.

Matth. 25, 34. Joh. 17, 14. 2. Petr. 1, 11. 2. Tim. 4, 18. Esaj. 35, 10. Offenb. 7, 14.

6. Die gottlose Menschen aber, und die Teufel wird JEsus in die Holle und ewige Straff versdammen.

Er wird verdammen die gottlose Menschen, und sie über ihre Sunden, und nicht nur über ihre fündliche Worte und Wercke, sondern auch über ihre fündliche Gedancken, bose Luste und Begierden zur Rechenschafft und Verantwortung fordern:

Matth. 12, 36. 1. Cor. 4, 4.

Er wird sie in ihrem Gewissen schuldigen, anklagen und überzeugen, daß sie verstummen muffen;

Psalm 31, 19. Matth. 22, 12. Matth. 25, 41.

seq. Er wird sie von seinen Augen verstoffen, und sie werfe fen in den Pful, der mit Feuer und Schwefel brens net:

Matth. 7/23. Cap. 22/13. Offenb. 21/8.

Ferner wird JEsus verdammen die Teuffel, und das über sie gefällete Gericht und Urtheil der Höllen-Pein wiederholen, und in völlige Execution bringen:

2. Petr. 2,4. Jud. v. 4. Offenb. 20, 10. Und diese Hölle und Straffe so wohl der verdammten Menschen, als auch der Teufel, wird ewig, sine fine, wie die Confession im Lateinischen Exemplar redet, ohne Ende, ohne Aushören senn.

Esaj. 66,24. Marc. 9,44.46.48. Matth. 25,41. Euc. 16,24. Joh. 3,36. Offenb. 14,111.

7. Derohalben werden die Wiedertäuffer verworfsfen, solehven, daß die Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Pein und Quaal haben werden.

Was die Wiedertauffer vor eine scheinheilige, doch gottlose Rotte seven, welche endlich den leidigen Bausren « Krieg erreget haben, ist oben kurklich berühret worden.

Diese hatten sich unter einander in mancherlen Secten getrennet, und je einer mehr als der andere allerlen lo- se Lehre ersonnen.

Vid. Hornbeck, l. c. Conf. Buddei Lexicon.

Besonders haben sie auch vorgegeben, daß so wohl die verdammte Menschen, als Teufel werden einsten aus

der Solle erloset werden.

Der erste Erfinder dieser Mennung soll Origenes, ein sonst gelehrter und frommer Kirchen Vatter, welscher im Jahr Christi 230. gelebet hat, gewesen senn. Deme sodann die Priscillianisten, welche Doctores Misericordiæ, oder Lehrer der Varmhersigkeit genannt wurden, von denen Kirchen Vättern Augustino und Hieronymo aber widerleget, und von der Kirche öffentlich als Ketzer verworssen worden sind, nachgesolget.

Vid. Synodi Alexandrinæ und Concil. Constant, IV. Acta.

Ob nun wohl diese falsche Lehre von unserer Confession ausdrücklich verworffen worden ist, und die Wiesdertäuffer allenthalben im Romischen Reich als unleisdentliche Reger verfolget worden sind; jegleichwol hat zu unsern Zeiten sich eine schädliche Secte der sogenannten Philadelphen, und namentlich D. Petersen, nicht gescheuet, dieselbe wiederum auf die Bahn herfür zu bringen, deme hin und wieder einige theils heimlich theils öffentlich beppssichten.

Vid. D. Petersen Mysterium Aronalasarens narlur, oder das Geheimniß der Wiederbringung aller Dinge in 2. Tom.

Welche Mennung aber, daß sie wider das ausdrücks liche Wort Gottes, und wider die Uehnlichkeit des Glaubens streite, auch zur sleischlichen Sicherheit den Weg bahne, von unsern Theologis gründlich und deutlich widerleget worden ist.

Vid. Theatrum Mysterii Anonalasaoius narlur denudatum & destructum, i. e. Schrifft massiger Beweiß, daß das sogenannte Ewige Evangelium falsch, und in Heil. Schrifft nicht gegründet sen.

8. Item / hie werden verworffen etliche Jüdische Lehre, die sich auch jegund ereugen, daß vor der Auserstehung der Todten eitel Zeilige/ Fromme, ein weltlich Reich haben, und alle Gottlose vertilgen werden.

Diese sind die sogenannte Chiliasten, deren Seerführer zu unserer Zeit der erstgemeldte D. Petersen samt seiner Frauen Joanna Eleonora war, und deshalben von seinem offentlichen Lehr-Umt, so er zu Luneburg hatte, abgeseiget worden ist:

Es ist aber Die Chiliasteren zwenerlen : Gine grobe,

und eine subtile.

Die subtile Urt der Chiliasteren ist die Mennung und Hoffnung einiger Lehrer, daß noch vor dem Jungsten Tag die Rirche Christi in einen erfreulichen Zustand kom-

fommen, und wo nicht præcise und just tausend cahre lang, jedoch eine geraume Zeit darinnen verharren Da werde Dieselbe ein weit grofferes Licht in ber Erkanntnig Gottlicher Geheimniffen, als fie jemas len gehabt, erlangen. Sie werde in gant unfträflicher Deiliakeit und in reiner Liebe leben. Man werde nichts von Spaltungen , Regerepen und Grathumern in der Alles ruchlose und argerliche Leben, aller Lehre horen. Rrieg und Streit, alle Erubfalen werden aufhoren, also, daß Dieses tausendiabrigen Reichs Benoffen in ermunschtem Kriede und Rube bluben werden. Darben werde entweder die gankliche und allgemeine, oder doch sehr zahlreiche Bekehrung der Juden erfolgen. GOtt werde auch ihr die Freude machen, daß sie den vollis gen Untergang Babels und des Untichrifts sehen wer-De.

Vid. Erdmann Neumeisters Geistliche Bibliothec p. 1309. feq.

Ob nun wohl diese Mennungen nicht können aus GOtstes Wort grundlich und deutlich genug erwiesen wersden, und dahero vielen Difficultaten und Einwendungen unterworfen sind;

Conf. D. Jo. Georg. Neumanni Chiliasmus subtilissimus; de Seculo majoris revelationis, de Judæorum conversione, & de excidio Anti - Christi.

gedoch redet die Augspurgische Confession eigentlich und hauptsächlich nicht von dieser subtilen Art der Chiliasteren, sondern fürnemlich von der groben Jüs dischen Chiliasteren, welche sich auch damalen ereigs net.

Vid. Phil. Melanchthonis Disp. de furoribus & deliriis Anabaptistarum, citante Pfeisfero in Anti-Chiliasmo Cap. 2. p. m. 45.

Es ist aber die grobe Art der Chiliasteren ein Begriff nachfolgender seltsamen Meynungen. Remlich, daß 1. Der 1. Der BErz Chriftus werde taufend Jahr vor dem Jungsten Tag fichtbarlicher Weise wieder auf Erden

fommen und erscheinen:

2. Er werde sodann die Martyrer und andere Ausers wählten, so in dem HENNN entschlaffen sind, bes sonders von den Todten auserwecken, die andere Todste aber noch tausend Jahr bis an den Jüngsten Tagschlaffen lassen:

3. Die auferweckte Seelige werde Er nicht mit sich in die ewige Freude führen, sondern mit ihnen und denen ans noch lebenden rechtschaffenen Rern = Christen ein neues Reich auf Erden, nemlich die fünfte Mongrchie, ans

fangen. Dazu werde auch

4. Der halbe Sauffe der Juden bekehret, und wieder ins gelobte Land gebracht, auch Jerusalem und der Tempel aufs herzlichste wieder zugerichtet werden, allwo Christus Seine Residenz aufschlagen, und aus Jus

den und Benden eine Beerde machen werde.

s. Zu Erablirung solches Neichs werde Christus nicht nur den Papst und Eurcken, sondern auch alle andere Reiche aus Erden, in specie das Römische Reich, stürs gen und tilgen; Diejenige Potentaten, welche sich accommodiren, zwar leben lassen, allein als Herren ohne Land, und mit dem Beding, daß sie dem Heil. Bolck Gottes als Vasallen und Unterthanen werden dienen mussen; die sich aber sperren, werde er entweder todten, oder in die weit entlegenste rauhe, ode und wilde Länder relegiren, darmit sie das Heil. Bolck (durante regno millenario) nicht importuniren köns nen.

6. Die Seilige aber werden den Erd. Crepf einnehmen, in aller Glori, Flor, Leibes. und Seelen. Vergnüsgung, in solcher Freude und Ruhe, ohne alle Sünde, ohne Rotten und Secten, ohne Krieg und Zanck, ohne Mangel, Mühe, Krancheit und Noth, ja so vers

gnug:

gnüglich leben, als wir hiebevor im Paradif wurden gelebet haben, wann Adam nicht gefündiget hatte. Und solch herzlich Leben auf Erden werde tausend Jahr währen. ABann nun

7. solche tausend Jahr um senn, so werde zwar der Sastan wieder los werden, und die Gottlose, welche die Zeit über entweder dem Heil. Volck Gottes gedienet, oder in die ausserste Winckel der Erden relegiret worden, und in die Enge und Angst getrieben gewesen, rebelliren, und einen Streit ansangen, auch Jerusassem, als die Residenz Christi, belagern, allein schrödslich repoussirt werden, und da werde dann der Jungsste Tag, die Ausserstehung der übrigen Todten, und das Gericht angehen.

Vid. D. Aug. Pfeiffers Anti-Chiliasmus Cap. I. p. m. 14. Die erste Urhebere dieser Mennungen sind die Juden, welche beständig noch darauf warten, daß der verheissene Messigs wurde ein weltlich Reich auf Erden ans

richten.

Vid. D. Maji Theologia Judaica.

Won den Juden hat dieselbe der Erks Reber Cerinthus, so erstlich ein Jud war, sodann ein Christ und getaustt, aber ein Erks Feind der Gottheit Christi worden ist, und schon zu Zeiten Johannis des Evangelissten und Apostels gelebt, solche Träume in etwas versändert, und unter die Christen gebracht. Nachdem nun über tausend Jahr solcher groben Chiliasteren vergessen ward, haben die Wiedertäusser und andere Schwärmer dieselbe zu Zeiten Lutheri wiederum herssur gesuchet, und ausgebreitet, und da ihr Name ersloschen, sind hie und da einige Männer ausgestanden, welche solche Fabeln billigen und vertheidigen.

Vid. Erdmann Neumeisters Priesterliche Lippen p. 1673. seq. Weil aber diese grobe Art der Chiliasteren absurd, phantastisch und ungereimt ist, und wider die Heil.

Schrifft,

Schrifft, wider Die Aehnlichkeit des Glaubens, wider das Epostolische und Athanasische Symbolum, und wider unsere Augspurgische Confession ausdrücklich fireitet, als wird Diefelbe beständig von unserer Rirchen und reinen Theologen als ein schädlicher Grethum permorfen.

Vid. D. Jo. Gerhardi Loc. de Confummat. Seculi S. 20. feq.

D. Aug. Pfeiffers Anti - Chiliafmus, und

D. Joh. Georg Neumanns Difp. de Regno Chiliaftarum dudum præterlapfo.

1. Wird unser & Er: JEsus wieder kommen; Go laffet uns auf Geine Zukunfft herglich freuen, und um Deren Offenbahrung bitten.

Offenb. 22/ 12.

2. Wird unser BEr: JEsus wieder kommen am Jungsten Tag; So lasset uns alle Tag in guter Bereitschafft steben, daß wir Ihn mit Rreuden empfangen.

Matth. 24/36. 2. Petr. 3/11.12.

3. Wird unser BErt JEsus wieder kommen zu richten; Go laffet uns in beharzlicher Buf fteben, uns felbsten noch in der Zeit richten, und bitten, daf Er nicht mit uns ins Bericht geben wolle.

1. Cor. 11,31. Pfalm 143/1.

4. Wird der BEr: JEstis alle Todten auserwes den : Go laffet une nicht vor dem Tod fürchten, fonbern willig fterben , und uns darben troften , daß unfer Leichnam nicht werde von dem Tod im Grabe behalten, sondern durch die allmächtige Rrafft Jesu Christi wie-Derum aus dem Grabe ins Leben auferwecket , perflaret, und von allem Schmerken, Rrancheit, Dube und Ar. beit befrenet werden.

Whil. 1, 23. 1. Theff. 4, 13. feq. Siob 19, 25.

seq. Phil. 3/20. Esaj. 35/10.

s. Wird

5. Wird der ZEr: JEsus denen Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben; So lasset uns eine Freudigkeit haben auf den Tag des Gerichts, und nicht nur den Raub unserer Gister, so es GOTT über uns um der Wahrheit willen verhängen sollte, sondern auch alles Ereuß, Leiden und Trübsal mit Freuden erdulten.

1. 30h. 4, 17. Ebr. 10, 34. 1. Petr. 1, 6.

6. Wird der ZErt JEsus die gottlose Menschen und Teufel in die Zölle und ewige Pein verdammen; So lasset und ablegen alle Bosheit, Schalckeit und Heischliche Siecherheit, auf daß wir ja nicht kommen an den Ort der Quaal.

Euc. 16/27. seq.

7. Werden die Wiedertäusser verworssen, so leheren, daß die Teusel und verdammte Menschen nicht ewige Pein und Quaal haben werden; So lasset und, weil es noch heute heisset, und Zeit ist, die Ewigkeit wohl beherkigen, und uns hüten, daß wir nicht gegenzeitliche Ergöklichkeit der Sünden unendliche Quaal und Pein vertauschen.

Ebr. 12, 15. feq.

8. Werden auch verworffen etliche Jüdische Leheren, die sich auch jezund ereignen, daß vor der Auserstehung der Toden eitel Zeilige und Fromme ein weltlich Reich haben, und alle Gottlosen vertilgen werden; So lasset uns ja nicht fürwißig seyn, noch von zukunsfrigen Dingen mehr glauben, als was uns GOET in Seinem Heil. Wort ausdrücklich und deutlich befohlen, und geoffenbahret hat, das wir glauben sollen.

Spruchw. 26, 27. Apost. Gef. 1,7.

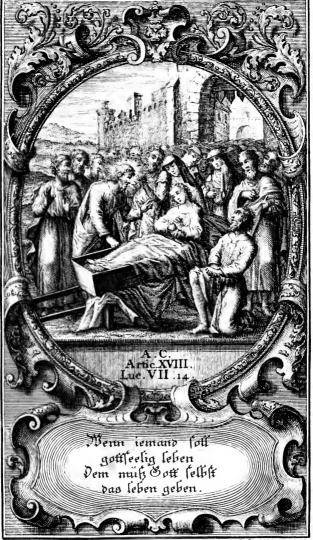

I Stridbeck fec



\* \*

Ubrigens hat sich ein jeder Christ wohl zu prufen, ob er im Glauben sepe, und ob er seinen Glauben mit guten Werchen bezeuge. Denn wem sein Hert das Zeuge niß gibt in dem Beil. Geist, daß Er ein Rind Gottes, ein Bruder Jesu Christi, ein Tempel des Beil. Geistes seve, der soll allerdings eine Freudigkeit haben auf den Tag des Gerichts.

2. Cor. 13/5. 1. Joh. 4/17.

Bu dem Ende stellen wir und die Zukunsste Christizum Gericht aus Matth. XXV. 31. vor Augen, wie der Richeter der Lebendigen und der Todten mit viel tausend Heistigen und Seinen Engeln in den Wolcken des Himmels zum Gericht kommt: Und weil wir wissen, glauben und bekennen, daß Jesus der Herz, unser Herz, unser Immanuel, unser Bruder, Erlöser und Seeligmacher sene, so, da andere, wann sie an den Tod und Hölle gedenschen, beben, zittern, erschrecken, und sich fürchten, wir dagegen mit grosser Zuversicht und Freudigkeit des Glausbens rühmen und frolocken:

Ich fürchte Tod und Hölle nicht, Weil mein Henland kommt zum Gericht.

## Der XIIX. Articul der Augspurgischen Confession.

etlicher massen einen frenen Willen hat, ausserlich erbar zu leben, und zu wählen unter denen Dingen, so die Vernunfft begreisst, aber ohne Gnad, Huste und Würckung des Heiligen Geistes, vermag der Mensch nicht Gott gefällig werden, Gott herzlich zu fürchten, oder zu gläuben, oder die angebohrne bose Lust aus dem Perken zu werssen, sondern solches geschicht durch den

den Heiligen Geist, welcher durch GOttes Wort gegeben wird, denn Paulus spricht 1. Cor. 2. Der naturlische Mensch vernimmt nichts vom Geist GOttes.

Und damit man erkennen moge, daß hierinn keine Reuigkeit gelehrt werde, fo find das die klaren Wort Augustini vom frenen Willen, wie jegund hieben geschries ben aus dem 3. Buch Hypognosticon: Wir bekennen, Daß in allen Menschen ein frener Wille ift , denn sie has ben je alle naturlichen, angebohrnen Berftand und Dernunfft, nicht daß sie vermugen etwas mit GDEE zu handlen, als, GOTE von Bergen zu lieben, zu furchten, sondern allein in aufferlichen Wercken Dieses Lebens haben sie Frenheit, Gutes oder Boses zu mahlen, aut menn ich, das die Natur vermag, als, auf dem Ucker ju arbeiten , oder nicht , ju effen , ju trincken , ju einem Rreunde zu gehen, oder nicht, ein Kleid an = oder auszuthun, zu bauen, ein Weib zu nehmen, ein Sandwerck zu treiben, und dergleichen etwas Rusliches und Gutes au thun, welches alles doch ohne &DEE nicht ift, noch bestehet, sondern alles aus Ihm und durch Ihn ift. Das gegen kan der Mensch auch Boses aus eigener Wahl fürnehmen , ale für einen Abgott nieder gu tnien , einen Todtschlag zu thun, 2c.

Der Innhalt dieses Articuls ist eine Erklarung und Bertheidigung der Lehre unserer Rirche von des Mensschen frenem Willen.

Die darinnen ausdrücklich befindliche Lehr = Sage find:

1. Dom fregen Willen wird gelehret.

Der frepe Wille ist die innerliche natürliche Krafft und Vermögen eines Menschen, das, was ihme der Versstand als gut oder bos vorstellet, willkührlich entweder zu erwählen, oder zu verwerssen.

Sol=

Solchennach wird zwar allein die Frenheit des Wilslens gemennet, aber darunter die Frenheit des Versstandes mit gemennet, also, daß eigentlich der Titul und Uberschrifft dieses Articuls, nach der Einsicht des seeligen D. Chemnitii von denen menschlichen Kraffsten lauten mochte.

Vid. Chemn. Loc. Theol. Part. I. p. 441.

Sieben aber muß mit sonderbarer Behutsamkeit die eigentliche Streit - Frage beobachtet werden. Nemlich, es ist der Mensch in viererlen Stand zu bestrachten.

1. im Stande der Unschuld , und vor dem Sundens Rall, wie der Mensch erschaffen worden ift.

2. im Stand der Sunde und des Verderbnuffes nach dem leidigen Sunden - Fall Adams und Eva.

3. im Stand der Gnade und der Wiedergeburt, frafft beren er bekehret und gerecht worden ift. Und

4. im Stand der Bollfommenheit, oder nach dem

Tod in dem ewigen Leben.
Demnach ist nun die Frage nicht von dem Stande der Unschuld, da der Mensch in vollkommener Gerechtige keit und Heiligkeit und Weißheit von Gott erschaffen worden ist, und völlige Frenheit und Kräffte hate te, das Gute zu erwählen, und das Bose zu verwerfefen.

1.B. Mos. 1/27. Eph. 4/23. Spr. 15/14. Auch ist die Frage nicht von dem Stand der Bekeherung, daben GDEE dem Menschen neue Kräffte zum Guten geschencket hat, und mithin, was er Gutes erstennet, auch wählet, will und thut, nicht aus eigenen Kräfften, sondern aus der Krafft Christi vermag.

2. Cor. 3, 5. Phil. 2, 13. Phil. 4, 13. Joh.

Auch nicht von dem Stand der Vollkommenheit des Verstandes, des Willens und der Kräffte in der zus 2 3 tunff-

funfftigen Berelichkeit des ewigen Lebens, da die Auserwählte vollkommlich weiß und heilig senn werden.

1. Cor. 13/10. seq. 1. Cor. 15/43-49. Sondern die Frage ist hauptsächlich von dem andern Stand des Menschen / nemlich von dem Stand der Sünden und des Verderbnüsses: Ob ein natürlicher Mensch nach dem Sünden Fall Adams und Eva vor seiner Wiedergeburt in geistlichen Dingen vermöge aus seinen eigenen Kräfften sich zur Gnade Gottes zu schieden und zu bereiten, und die durch den Heil. Geist im Wort und Sacramenten angebottene Gnade anzunehmen, und seine Vekehrung und seine ewige Seeligkeit zu würcken.

Vid. Goncordien, Buch im Summarischen Begriff ber ftrittigen Articul n. 2. vom frenen Willen, fol. m. 231. seqq.

2. Der Mensch hat etlicher maffen einen fregen

Willen, ausserlich erbar zu leben.

Die deutet Die Confession den Unterscheid derer Dinge, mit welchen der frene Wille zu schaffen hat und umgehet, an. Und diese sind entweder leibliche oder geistliche, natürliche oder übernatürliche, sittliche oder gottfeelige, entweder folche, fo zum Endzweck zeitliche Bluckseeligkeit, oder aber die ewige Secligkeit haben. In denen sittlichen Dingen hat der Mensch etlicher maffen einen fregen Willen, erbar zu leben. kan von Natur und aus eigenen naturlichen Rräfften hoffich, freundlich, gutthätig, nüchtern, maffig, teusch und zuchtig, und auf eine burgerliche Beise gerecht und wahrhafftig fenn : Wie wir dergleichen Exempel an denen Bendnischen Philosophen, und andern, so dem Urtheil ihrer Bernunfft kluglich folgen, erblicken. Ja, was noch mehr ift, ein naturlicher Mensch hat auch in geiftlichen Dingen, foferne Diese in einer aus ferlichen Berrichtung bestehen , etlicher maffen einen frenen Millen.

Denn

Denn er kan Gottes Wort lesen, in die Rirche ges ben, mit andern die Predigt anhoren, Gebete fprechen, Lieder singen, und, was die Christliche Religion vor Blaubens : Reguln und Lebens : Wflichten fordert , in fein Bedachtnif faffen.

Rom. 2,14. Phil. 1/15.16. Marc. 6,20. Apost.

Gef. 24/24.

3. Der Mensch bat etlicher massen einen freven Willen, zu wählen unter denen Dingen, so die Dernunfft begreifft.

Solcherlen Dinge sind alle naturliche Verrichtungen, welche zur Erhaltung und Forderung der Gefundheit, des Lebens, und zu zeitlichem Wohlstand Dienen.

Remlich, es find naturliche Dinge, Effen, Trincken, Schlaffen, Wachen, Behen, Stehen, Arbeiten, Rus

hen, u. d. g.

Es sind burgerliche Dinge, als Gefege machen, und abschaffen, herzschen und gehorchen, kauffen und verkauffen, hie oder da wohnen, heprathen, Rriege zu führen, oder Friede zu machen, u. d. g.

Es find zur Runft geborige Dinge, als studiren , allerlen kunstliche Erfindungen haben, ein Sandwerck

lernen und treiben, u. d. a.

In diesem allem hat ein naturlicher Mensch von Matur und aus fich felbsten Die Frenheit, nicht nur gu thun, fondern auch zu mahlen, welches er dem andern vorziehen wolle, doch so, daß solche seine Frenheit aus schon angedeuteten Urfachen vieler Schwachheit , Uns wissenheit, Ubereilung und mannigfaltigen Sindernuffen unterworffen ift.

Bas aber die geistliche, übernaturliche, und zur Seeligkeit der Seelen gehorige Dinge anbetrifft, Davon entdecket die Confession unserer Evangelischen Rirche

Lebre mit den Worten :

4. Der natürliche Mensch vermag ohne Gnade/ Zülffe und Würckung des &. Geistes nicht GOtts gefällig werden.

Zwar foferne der Mensch ein Geschopff GOttes ift, ift

er GOtt : gefällig.

1. B. Mos. 1/31. Psalm 104/31.

Nachdeme aber der Mensch das anerschaffene Sbenbild GOttes verlohren, und das Bild des Satans, nemelich die Sünde, angenommen hat, und in Sünden empfangen und gebohren ist, und also seinen Leib und Seel, den Tempel GOttes, worinnen GOtt wohneste, verderbet, und da hinein Unglauben und Gottlosigfeit hat vom Satan pflangen und setzen lassen, so ist er darinnen GOtt nicht gefällig, sondern ein Greuel worden;

Psalm 5/5. seq. Rom. 1/28. Eph. 2/3.

Aus solchem kläglichen Sünden. Stand vermag nun kein Mensch ohne Gnade, Hulffe und Burckung Gotetes wiederum Gott. gefällig werden, in so weit, daß ihn Gott vor Sein Kind und einen Erben der ewis gen Seeligkeit erkennet und annimmt.

Wfalm 14, 1. Wfalm 53, 1. feq.

s. Der natürliche Mensch vermag nicht, GOTT berglich zu fürchten.

Denn obwolen eine natürliche Furcht ben einem Menschen vor GOTT ist, welche auch ein Atheist, oder ein Gottloser, der in seinem Gergen spricht: Es ist kein GOTT, wider seinen Willen empfindet:

Psalm 14, 15. Hiob 15, 20. Jon. 1, 5 - 16. Apost. Ges. 24, 25.

Jedoch ist solche Furcht nur eine knechtische und eine gezwungene Furcht, ben welcher sich ein mercklicher Widerwille wider GOTE mit einfindet, und so bald

ent=

entweder die Straffe felbst, oder deren Borstellung und Undencken porben ift, wiederum verschwindet.

2.23. Mos. 8. 9. 10. Capp.

Aber mahre Kurcht Gottes muß eine findliche herklis che Rurcht fenn, ben welcher ein Mensch nicht nur glaubet, daß GOTE allmächtig, gerecht und mahrhafftig, ein Richter und Bestraffer alles Bosen, sondern auch barmherkig, gnadig, gedultig, und von groffer Gute und Treue ift. Solche kindliche Furcht ist in feinem naturlichen Menschen.

Wfalm 36/2.

6. Der naturliche Mensch vermag nicht zu glaus

Er vermag zwar zu glauben , daß ein GDEE fene, indeme ihne dessen Simmel und Erden, und alle Bes Schopfie &Dttes überzeugen :

Rom. 1, 19. feq.

Alber er vermag nicht zu glauben, daß GDET fein gnadiger GDEE und Batter fene, oder er fan nicht fich felbst den gerecht - und feeligmachenden Glauben an Chriftum Jefum geben , oder in feinem Berken aus eigenen Rrafften wurchen.

1. Cor. 2/14. 1. Cor. 12/3. 2. Theff. 3/1.2.

7. Der naturliche Mensch vermag nicht / die ane nebohrne bose Lust aus dem Zernen zu werffen.

Gleichwie ein Mensch von sich selbsten, als von sich felbsten nicht vermag, seine naturliche Unwissenheit und Unverstand in Gottlichen Dingen , frafft welcher er auch nicht einmal die Erb Luft erkennet, Daß sie Gunde sen, von sich abzulegen:

1. Cor. 2, 14. Rom. 7, 7.

Alfo vermag er auch nicht, weder die Erb : Luft, noch die würckliche Lust, und das daraus entspringende bose Dichten und Trachten seines Bergens abzulegen.

Eph. 2/1-5. Matth. 7/17. seq. Rom. 7, 24.

8. Solches (nemlich mahre GOttes: Furcht, seeligs machender Glaube, und die Enthaltung, der Kampf und Sieg wider die anklebende bose Lust) geschicht durch

den Beil. Geift.

Nemlich, das gange Werck der Bekehrung, der Wiesdergeburt, Erleuchtung, Erneuerung und Heiligung, auch Seeligmachung mit allem, was dazu gehöret, die Einpflanzung des Glaubens, die rechtschaffene Früchte der Busse, die immer anhaltende und fortwährende Besserung des Lebens, ist lediglich ein Werck Gltes

Des Beil. Geiftes in dem Menschen:

Ezech. 36, 26. Phil. 2, 13. Apost. Ges. 15, 9.
Also, daß, wenn GOttes Wort die natürliche sündshaffte Menschen ermahnet: Werffet von euch eure Ubertrettungen; Bekehret euch zu dem SENNY; Glaubet an den SEren Christum; Bessert euer Leben und Wesen; Dieses alles und dergleichen nicht active, oder so, als ob sich ein Mensch selbsten aus eigenen Kräfften bekehren könne und solle, sondern passive, oder so, daß er den allmächtigen GOTT an sich arbeiten, und sich bestehren, glaubig machen, und je mehr und mehr erneuern und heilig machen lassen solle, vers standen werden nuß.

Jer. 31/18. Eph. 4/22. seq. Apost. Ges. 2/40. Worben aber wohl zu mercken, daß der Heil. Geist ben dem Werck der Bekehrung nicht irgend nur die natürliche Kräffte erwecket, oder denenselben aufhilftt, sondern Er würcket, schencket und gibt gank neue Kräffte, so, daß hernach das in den Vekehrten sich befindeliche Vermögen nicht ein natürliches, sondern ein übernatürliches, nicht ein erneuertes, sondern ein gank neues geistliches Vermögen ist, und, was ein Vekehrter nach erlangter Gnade Gutes gedencket, redet und thut, nicht er thut, sondern die Gnade Gottes, die in ihm ist.

Ejech. 36, 26. 1. Cor. 15, 10. Phil. 1, 6.

Sols

Solche Ertheilung aber der neuen Rrafften, zu schaffen seelig zu werden, geschiehet nicht unmittelbarer, sons dern mittelbarer Weise durche Wort des Evangelii. Denn

9. Der Zeil. Geist wird durche Wort gegeben. Durche Wort des Heil. Evangelii, wo solches nicht nur geprediget und gelehret, sondern auch gelesen, ges horet und betrachtet wird.

22. Cor. 3, 6. leq.

Nemlich darinnen bestehet die uns vorkommende Gnade Glites, daß durch das Wort das Jerk beweget, die darinnen befindliche Hindernisse und Widerspreschungen weggeräumet, und dem Heil. Geist, Ihn und Seine Würckungen anzunehmen, Platz gemachet wird: Dieser vorkommenden Gnade kan der Mensch nicht widerstehen, noch ihr widerstreben, denn das kan kein Mensch dem Heil. Geist wehren, das Evangelium presdigen zu lassen, so wenig als ein Mensch wehren kan, daß die Sonne leuchtet: Aber doch, gleichwie ein Mensch hindern kan, daß er von der Sonnen nicht erleuchtet werde, wenn er sich in einen tiesen Keller oder Loch verkriechet; also kan der Mensch mit seinem frenen Willen widerstreben, daß die gepredigte Gnade nicht in sein Herz eindringe, und darinn haffte.

Upost. Ges. 7, 51. Matth. 23, 37. 2. Cor. 4, 3. 4.

Psalm 119,70. Joh. 8,37.

10. Denn Paulus spricht: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist GOttes.

1. Cor. 2/14.

Der natürliche Mensch, das ist, ein Mensch vor seiner Bekehrung, welcher ohne den Heil. Geist nur bloß seis ne natürliche Kräffte des Verstandes und des Wilslens hat, ob er gleich sonsten nicht tumm, sondern versnünsftig ist, ja, wie der Zusammenhang anzeigt, das Wort des Evangelii gehoret hat, der vernimmt wes

der

der mit feinem Verstand, noch mit seinem Willen nicht, oder er verstehet es nicht nur nicht heilfamlich, sondern er hat auch teinen Trieb, fein Berlangen, feine Luft noch Greude an dem, was des Beiftes Bottes ift, und mas der Beil. Beift als nothwendig zur Seeligkeit vortras gen laffet.

Crob. 8/37.

II. Darmit man ertennen moge , daß bierinnen (vom frenen Willen) teine Meugteit gelehret werde, so sind das die klare Wort Augustini vom freven Willen.

Libr. III. cap. 3. Hypognofficon Tom. X. Opp. in Append. pag. 8.

Conf. D. Seeligmanni Diss. de Autoritate Libb. Symbol.

non repudianda §. 9. p. m. 1253.1

1. Wird in unserer Lvangelischen Rirche vom freyen Willen gelehrer; So laffet uns nicht vor GOtt entschuldigen, als ob wir zur Sunde gezwungen und genothiget werden, sondern die Schuld der Sunde und unfers Berderbens auf und felbit, und auf unfern ber-

tehrten Ginn und Willen legen. Wie David 2. Sam. 24, 17. und Hiob 39, 37. Cap. 42, 6. Jac. 1, 13. seq.

2. Lat der Mensch etlicher maffen einen freven Willen, aufferlich erbar zu leben; Go laffet uns nicht wie das tumme Wieh denen Luften, so wider die Seele und gesunde Vernunfft ftreiten, nachhangen, fons bern als vernünfftige Menschen auch heimliche Schande, deren wir une por une felbsten, und vor andern vernunfftigen Menschen schämen muffen, meiden, und in erbaus licher Erbarkeit unfern Wandel führen.

1. Detr. 2, 11.12. Wfalm 49/21. 3. Bat der Mensch einen fregen Willen, zu wah. len unter denen Dingen, fo die Vernunfft begreifft;

So laffet uns nicht unbesonnen, auch in leiblichen Gesichafften, drein fahren, sondern zuwor alles klüglich überslegen, ob es zu unserm Nugen oder Schaden gereichen werde und konne.

Luc. 14/28. seq.

4. Vermag der Mensch nicht ohne Gnade, Zulfste und Würckung des Zeil. Geistes Gott gefälslig werden; So lasset uns, so viel unter uns der Gnade theilhafftig worden sein, GDEE preisen, daß Er nach dem Wohlgefallen Seines Willens uns angenehm gemachet hat in dem Geliebten, nemlich in Seinem Sohn Jesu Christo.

Eph. 1, 3. legg.

5. Vermag der Mensch nicht, GOTT herzlich zu fürchten; So lasset uns wohl prufen, ob unsere Gottesfurcht rechtschaffen, und nicht eine knechtische, sons dern kindliche Furcht sepe.

1 2 2 1 Psalm 139/23. Rom. 8/15.

6. Vermag der natürliche Mensch nicht zu glaus ben; So lasset uns GOTT bitten, daß Er durch Seis nen Beil. Geist in unsern Bergen den Glauben wurcke, und uns nicht nur die Erkanntniß und Bensall, sondern auch die Zuversicht des Bergens auf Christum schencke.

Eph. 1, 15. Col. 1, 9.

7. Vermag der natürliche Mensch nicht, die ans gebohrne bose Lust aus dem Gergen zu werssen; So lasset uns nicht nur über das eingewurzelte Guns den Ubel so wohl der Erb. Lust als würcklichen Lust klasgen und seufften, sondern auch uns sorgfältig in Ucht nehmen, daß wir weder reden noch thun, was unser ars ges Bert gelüstet.

Rom. 7, 24. Ebr. 12, 1.

8. Geschieher solches (nemlich Gottes : Furcht, Glaube und Wegwerffung der bojen Lust) durch den Zeil. Geist; Go lasset uns dem Beil. Geist nicht wie

ders

berftreben, sondern durch den Beist des Fleisches Geschaffste todten, und GDEE um die Reinigung unserer hers gen von den bosen Lusten anbeten.

Apost. Ges. 7,51. Nom. 8,13. Psalm 51,12.

9. Wird der Zeil. Geist durchs Wort gegeben; So lasset uns aufmercken auf das Wort des Peil. Evansgelis, und es zu Herken nehmen.

Luc. 11/28.

10. Vernimmt der natürliche Mensch nichts von dem Geist Guttes; So lasset uns Gutt um unsere Bekehrung bitten, auf daß wir aus dem Stande der Sunden in den Stand der Gnaden aufgenommen wers den.

Jer. 31/18.

11. Zat der Zeil. Augustinus auch also gelehret; So lasset uns mit Gedult und Freuden leiden, wenn wir auch über dieser Lehre und Wahrheit von irgend jemand als Reizer angesehen, und unsere Lehre als eine neue Lehre ges lästert und verworffen wird.

1. Petr. 4/14.

Auf daß aber so wohl unsere natürliche Untüchtigkeit und Unfähigkeit zu dem Leben, das aus GOtt ist, ind dem wir todt sind in Sunden und in Ubertrettungen; als auch das einige Mittel, wordurch wir aus dem Tod ins Leben kommen sind, nemlich das gutige und kräfftige Wort des Evangelii, stets vor unsern Augen schwebe, so ist uns die Erweckung des Jünglings zu Nain dessen deutliche Erinnerung, aus Luc. VII. 11. segg.

Denn so wenig dieser todte Jungling sich selber das naturliche Leben geben, noch sich aus eigenen Rräfften lebendig machen konnte; Sen so wenig hat ein Mensch von Natur einen solchen frenen Willen, daß er sich zu Gott bekehren, an Christum glauben, den alten Adam, der durch Liste in Frethum sich verderbet hat, oder die

Sùn



I. Stridbeck fec.

an explained

Sunde, die uns immerdar anklebet, ablegen kan. So gar, daß auch das Berlangen und Gebet um die Erneuerung und Veranderung des Sinnes nicht aus unsern eisgenen Kräfften, sondern allein aus der Krafft des Heil. Geistes ist. Denn

Wenn jemand soll gottseelig leben, Dem muß GOtt selbst das Leben geben.

## Der XIX. Articul der Augspurgischen Confession.

wiewol Gott der Allmächtige die ganke Natur ges schaffen hat und erhält, so würcket doch der verkehrte Wille die Sünde in allen Bosen und Verächtern Gottes, wie denn des Teusels Wille ist, und aller Gottlosen, welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum Argen gewandt hat, wie Christus spricht, Johan. 8. Der Teusel redet Lügen aus seinem eigen.

Der Innhalt dieses Articuls ist a. Wer die Ursach ber Sunde nicht sene; 2. Wer es sepe.

Die darinnen enthaltene Lehr: Sane sind: 1. Von Ursach der Sunden wird bey uns geleheret, ic.

Durch die Sunde wird in Beil. Gottlicher Schrifft iezuweilen der Sunden Straffe verstanden.

Mom. 8/3.

Dievon aber ist in der Confession die Rede nicht, inmassen die Straffe der Sunden allerdings von Gott ist;

Pfalm 50,21. Sondern von der Sunde felbst, welche nicht nur eine Abweichung von der Beiligkeit und Gerechtigkeit GOts

tes,

tes, sondern auch eine Ubertrettung Gottlichen Wilsens und Gebotes, mit einem Wort, Unrecht ift.

1. 30h. 3/4.

Dergleichen war die wurckliche Sunde und Ubertretstung Adams und Eva, da sie GOET ungehorsam worden, und von dem verbottenen Baum im Paradiß geessen haben.

1. 3. Mos. 3, 1 - 13. Rom. 5, 12. seq.

Und diese Ubertrettung gieng nicht ploßlich und schnell, sondern langsam und Stuffen, weise zu, massen zus mal Eva sich erstlich von GOTE und Seinem Wort abgewandt, und denen Satanischen Vorstellungen Geshor gegeben; sodann ben sich selbsten mit ihrer Vers nunstt darüber eine Erwägung und Uberlegung angesstellet; serner einer unordentlichen Begierde Plaß gesgeben; darauf eine Neigung und Vorsaß, wider GOtstes Gebot zu thun, gefasset; und endlich die Hand ausgereckt, die verbottene Frucht genommen, geessen, und dem Adam auch zu essen dargebotten hat.

1. 23. Mos. 3, 1. seq. 1. Zim. 2, 14.

Doch war die Sunde Adams in diesem Fall grösser als die Sunde der Eva, als welcher grössere Weißheit besasse, und ohne weiters Uberlegen alsobald der Eva zu Gefallen von der verbottenen Frucht aß, dahero ihm die Schuld des Verderbens mehr und öffter als der Eva in der Schrifft bengelegt wird.

Nom. 5/ 12. feq.

Und hievon ist in unserm Articul hauptsächlich die Reste nicht, indem, wie bald erhellet, unsere Confession von dem verkehrten Willen des Menschen, als einer Ursach der Sunden, redet: Adams und Eva Wille aber war zuvor nicht verkehret von Natur, sondern hat sich selbst verkehret, und sich durch Vetrug des Satans verblenden und verkehren lassen.

Non

Von diefer Sunde Abams und Eva ift als von einer Quelle das fundhaffte Wefen in das gange menfchlie che Geschlecht oder in die Welt kommen.

Rom. 5/12. 1. Tim. 2/14.

Und dieses sundhaffte Wesen aller Menschen wird genannt die Erb : Gunde , fo uns allen antlebet , und in welcher wir alle empfangen und gebohren find.

Walm 11/7. Ebr. 12/1. 90h. 3/6.

Mus dieser Erb : Sunde entspringen die murckliche Sunden, so wir entweder felbst begehen, und unfere eigene Sunden heiffen, oder aber es find fremde Suns Den, wenn wir uns derfelben theilhafftig machen.

Die Sunde, fo wir felbst begehen, geschiehet nicht nur mit Bollbringung und Ausübung allerlen Bofen in Bedancken, Gebarden, Morten und Bercken, fons dern auch mit Unterlassung des von GDEE befohles nen Guten.

Welche benderlen Urten ber Sunden wiederum begans gen werden theils aus Bogheit, theils aus Schmachs heit:

Aus Boffheit, wenn ein Mensch wissendlich, vorsate lich und muthwillig Gunde verübet.

Aus Schwachheit, wenn ein Mensch aus Unwissenheit oder aus Ubereilung unrecht redet oder thut. Mits bin find bereschende und nicht herzschende Gunden.

Nicht herzschende Sunden senn, welche zwar ftarck reigen, aber einen Menschen nicht überwältigen, fo, daß man zwar Bofes geluftet, aber die Lufte des Fleis fches nicht vollbringet.

Bergichende Gunden fenn, welche nicht nur reißen, fondern auch übermaltigen ; dergleichen die bofe Gewohnheiten fenn, alfo, daß, je offter ein Mensch fun-Diget, je weniger er fich der Sunden erwehren fan.

R

Ser. 13.

Und

Und diese heisset man Tod. Sunde, nicht als ob nicht eine jede Sunde, so auch aus Schwachheit begangen wird, den Tod und Gottes Zorn und Straffe vers diene;

Nom. 6, 23.

Sondern, weil diejenige, die solche thun, wurcklich aus der Gnade Gottes in den geistlichen und ewigen Tod fallen, wo sie nicht Buffe thun.

Rom. 1/32.

Mit allen Sunden beleidigen wir GOTE, unsern

Machsten, und uns selbst.

Wir beleidigen GDEE, der die Sunde verbotten hat; den Nachsten, den wir mit Sunden argern: Uns felbst, daß wir uns damit in alles Unglück bringen.

Besonders gedencket die Schrifft der Sunde wider bes Menschen Sohn, und der Sunde wider den S. Geist.

Matth. 12/31, leg.

Die Sunde wider des Menschen Sohn wird gehalsten, daß sie seine entweder der erkannten Evangelischen Wahrheit gezwungene Verläugnung, dergleichen Vestrus gethan, oder der noch nicht genugsam erkannten Wahrheit muthwillige Verläugnung, dergleichen die Diener der Hohenpriester begangen, da sie Jesum erskannt haben als einen Lehrer von Gott kommen, und doch ihn am Oelberg gesangen, gebunden und übel tractirt haben.

Matth. 26,69. Soh. 7,45. Cap. 18,22. Luc.

22/63. feq.

Die Sunde in den Beil. Geist hingegen ist die allers gröffeste Sunde, und wird gehalten, daß sie seine boshaffte Verläugnung und Widerspruch der genugssam erkannten und bekannten Wahrheit der Christischen Religion, derselben seindseelige und bittere Lastes rung und ungblässige Verfolgung.

Dere

Dergleichen die Pharister wider besser Wissen und Gewissen begangen, und zumal in der ersten Christlischen Kirche viele verübet, welche die Christliche Religion aufänglich angenommen, und hernach leichtsinniger Weise wiederum entweder mit der Judischen oder Bendnischen verwechselt haben.

Matth. 12/32. Ebr. 6, 4. seq. Ebr. 10/26.

Vid. Feurborn de peccato in Spir. S.

Bishero waren es eigene Sunden, so ein Mensch sele ber begehet.

Die fremde Sunden aber, und beren sich ein Mensch theilhafftig machet, geschehen fürnemlich entweder mit Befehlen der Sunde, oder mit Einrathen, oder mit Gefallen daran haben, oder mit gut oder recht sprechen, oder mit nicht verhindern, da man sie hindern könnte und sollte, oder mit Gebung der Gelegenheit zur Sunde, u. s. w.

Róm. 1/32.

Wenn nun von aller dieser und dergleichen Sunden Ursach gelehret wird, so wird nicht verstanden die Vershängung oder Aulassung, oder Nicht. Sinderung der Sunde, als welche eigentlich keine Ursach ist; sondern die würckende Ursach, wordurch ein Mensch getrieben und angehalten wird, das Gutezu verwersten, und das Bose zu erwählen.

Demnach, da unsere Augspurgische Confession in vorhabendem Articul von der Ursach der Sünden lehret, so ist aus dem Context und Zusammenhang zu schliese sen der Lehr. Sag:

2. GOTT ist nicht eine Ursach der Sünde. Denn GOTE ist vollkommen gut und heilig. Matth. 19. 17. 1. Joh. 1/5.

GOTT ist vollkommen gerecht.

Pfalm 11/8. Pfalm 145/17.

GOTT ist ein gerechter Richter. Rom. 2,6.8.

GOTT haffet das Arge und gottloses Wesen. Psalm 5/5. Psalm 45/8. Zachar. 8/17.

Dahero kan GOTT keine Ursach der Sünden / noch ein Versucher zum Vösen senn / indem unser GOTT weder die Sünde besiehlet / noch einrathet / noch dazu antreibet / noch dazu hilfst / noch daran Wohlgefallen hat.

1. Joh. 2/16. Jac. 1/13.

3. GOIT der Allmächtige hat die gange Natur geschaffen, und erhält sie.

Siob 10/8-12.

Daraus aber folget nicht , daß GOTT eine Urfach der Sunde fep.

Denn man muß einen Unterscheid machen unter der Ratur, oder dem Geschöpffe Gottes, und unter der barinnen hafftenden und anklebenden Sunde.

Nemlich, GOTT hat den Menschen erschaffen, aber nicht zur Sunde, und hat ihme Augen, Ohren, Hawde, Justen, Germunst und Sinnen, und innerliche und ausserliche Vewegungs, Krafft gegeben, aber nicht, daß er darmit sündigen solle, sondern, daß er sich selbst, seinen Leib und Seele, und alle derselben Kräften, auch seine Gliedmassen begebe zum heiligen Lob und Dienst GOttes. Denmach ist zwar die Regierungs- und Bewegungs, Krafft z. E. der Hande ein Geschopf und Sabe GOttes, also, daß ohne GOttes Benstand sich der Mensch weder regen noch bewegen kan; aber daß Adam und Sva, und nach ihnen wir unsere Hande nach dem, was verbotten ist, ausstrecken, das ist nicht von GOTT, sondern von uns selbsten.

Rurg: Ben einer jeden Sandlung eines Menschen ift

etwas Naturliches, und etwas Sittliches.

Das

Das Naturliche, oder das Leben, Regung und Bewegung an und vor sich selbsten ift von GOEE:

Upolt. Gef. 17/28.

Das Sittliche aber, und mas eine Abweichung von Gottlichem Willen, und unrecht ift und heiffet, bas ist nicht von GOTE.

Walm 14, 3. leg.

Bas ift denn die eigentliche Urfach der Gunde?

4. Der verkehrte Wille in allen Bosen und Vers ächtern GOttes, wie des Teufels und aller Gotts

losen Wille ist, würcket die Sunde.

Nemlich, der Wille des Teufels ist verkehrt, nicht von irgend etwas von aussen, sondern von innen durch sich selbsten, und auf eine Urt und Weise, welche wir in Dieser Schwachheit und mit unserer naturlichen Bernunfft nicht ergrunden noch erforschen konnen, wie der Teufel / der anfanglich von GOET heilig erschaffen war, seine anerschaffene Beiligkeit, welche der Apostel Judas ein Kurstenthum, eine besondere Prærogativ und eine Behausung nennet , verlassen , und sich ents weder jum Reid, oder Hochmuth, oder jum Geig, oder zu einer andern dergleichen Sunde geneiget habe: Benug, daß die Schrifft es bezeuget, daß er gefundis get habe.

Joh. 8,44. 2. Petr. 2/4. 1. Joh. 3/8. Jud. v.6. Der Wille Adams und Eva ift verkehret von auffen,

und von innen.

Nicht von der Schopffung an; Denn Gott schuff ben Menschen nach seinem Gottlichen Sbenbild, nicht bofe, sondern gut, nemlich in vollkommener Beigheit, Gerechtigfeit und Beiligfeit:

1. 3. Mos. 1, 27. Cap. 9,6. Eph. 4, 24. Sondern von der Verführung des bofen Geiftes an / Da von auffen der neidische Teufel mit betrüglicher Bor. stellung, daß es gut von dem verbottenen Baum zu effen

N 3

effen sene, unsere erste Eltern gereißet, überrebet und betrogen hat, und sie sich von innen durch eigene muthwillige Abkehrung von GOTT, und Einwilligung in die Sunde überreden, betrügen und fallen has ben lassen.

1. B. Mos. 3/1. seqq. 1. Tim. 2/14.

Weil nun wir in Adam (nicht personaliter, sons dern radicaliter) alle gesündiget haben, und nach dem Fall Adams und Eva wir als ihre Kinder die Sünde angeerbet, und in Sünden empfangen und gebohren sind, so ist aller Menschen Wille verkehret von Mutter-Leibe an, dermassen, daß, so lang wir in dem Stande der Natur bleiben, und ohne Wittes Bnade sepn, wir nicht anders können, als sündigen.

1.B. Mos. 5/3. Psalm 51/7. Rom. 5/12.

Psalm 58, 3. seq.

Denn die Erbe Sunde, so in uns wohnet, wurcket die wurckliche Sunden, und versuchet, reitzet, treibet und halt so lang an, bis wir das Bose oder die Suns de wahlen, wollen, und thun.

Rom. 7, 17. Jac. 1, 13.

Dazu kommt die Reigung, Versuchung und Antrieb des bosen Geistes, wie nicht weniger die Versührung und die Aergernisse der Welt, welche verursachen, daß des Menschen verkehrter Wille immerdar verkehrter wird.

2. Chron. 22/ 1. 1. Petr. 5/8. 1. Joh. 3/8.

z. Tim. 3, 13.

Die Sand GOttes ist Seine allmächtige Krafft und Stärcke in allen Seinen Creaturen, und zumal in uns Menschen, daß wir in GOtt leben, weben und sind.

Upoft. Gef. 17, 28. Diob 10, 8-12.

Wenn aber von GOtt gefagt wird, Er thue die Sand abs so muß solches dahin gedeutet werden, daß Er auf keis

keinerlen Weise weder zur Sunde antreibe, noch helffe; also, daß, ob Er woht die Sunde zulaffet, oder geschehen laffet, daß der Mensch sündige, jedoch will Er die Gunde nicht, und billiget fie nicht. Die Menschen aber, (non adjuvante Deo, wie es ber Lateinis sche Text ver Confession andeutet,) ob ihnen gleich von GOttes Band nicht zur Gunde geholffen wird, fundigen bennoch aus ihrem eigenen angebohrnen Muthwillen.

Wfalm 58/3.

6. Der verkehrte Wille, so bald GOtt die Zand abgethan, bat sich von GOTT zum Argen ges mandt.

Dif ist hauptsächlich von dem Willen des Menschen, wie er nun nach dem Sunden Ball beschaffen ist, zu verstehen. Denn, so bald GDEE nicht hilftt, und bem Menschen Rraffte zum Guten gibt, sondern ihn laffet in feines Bergens Dunckel, daß er wandeln mag nach seinem Rath, oder einen Menschen dahin gibt in seines Herkens Geluste, so neiget sich des Menschen verkehrter Wille von GOTT ab nur zum Argen, und wurcket allerlen Bogheit und Schalcheit.

1. 3. Mos. 6, r. Cav. 8, 21. Wfal. 14,2. Rom. 3,10, feqq. Mgl. 81,12, feq. Rom. 1,24-28.

7. Der Teufel redet Lugen aus seinem eigenen. 30h. 8, 44.

Meinlich, GOEE hat ihm nichts Lugenhafftes anerschaffen; sondern er hat es selber an sich genommen; und mit foldem Gifft der Lugen hauchet er, und burche dringet Die Menschen , daß feiner von Natur rechts schaffen, sondern alle Menschen Lugner fenn, und wie ein Born sein Waffer quillet, also quillet auch ihre Bogheit aus ihrem eigenen heraus.

Joh. 8, 44. Pfalm 116, 11. Jer. 6,7.

1. Wird von Ursach der Sunde bey uns geleberet; So sollen wir uns billig angelegen senn lassen, daß wir die Sunde und deren Ursach und Greuel wohl erkennen mögen.

Ser. 3/13.

2. Ift GOTT nicht Urfach der Sunden; Go follen wir uns vor GOEE demuthigen , und uns selbsten als muthwillige Ubertrettere seiner Beil. Geboten beschuls Digen, anklagen und verdammen.

1. Cor. 11, 31. Psalm 119, 137. Dan. 9/7.

3. Bat GOTT die ganne Matur geschaffen, und erhalt sie; So sollen wir GOTT um Seine Schopfe fung und Erhaltung herklich dancken.

Siob 10, 8. seq. Walm 139, 14. 1. Cor. 6, 20. 4. Würcket der verkehrte Wille in allen Bofen und Verachtern GOttes die Sunde; So sollen wir GDEE um ein neues Berg, und um Bekehrung unsers Millens anbeten.

Pfalm 51/12. Ger. 31/18.

5. Thut GOIT die Band ab, und hilfft nicht gur Sunde; So laffet auch uns unfere Bande nicht ausstrecen weder zur Ungerechtigkeit, noch zur Unreinigkeit, und, wenn wir bekehret worden sind, alle unsere Rraffte gum Buten anwenden.

Rdm. 6, 13.

6. Zat der verkehrte Wille, so bald GOTT die Zand abgethan, sich von GOTT zum Argen ges wandt; So lasset uns GDEE anbeten und bitten, lasset uns unsere Sand gegen GDEE ausstrecken, Ihne ergreiffen und halten , auf daß Er und erhalte, darmit wir nicht in Gunden & Galle gerathen.

Malm 77, 3. Malm 27, 7. leq.

7. Redet der Teufel Lugen aus seinem eigenen; So laffet uns denen bollischen Versuchungen und Unfech=

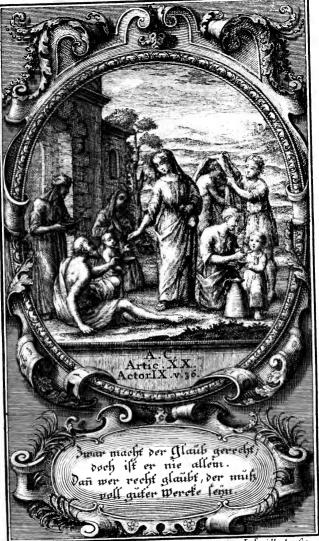

I. Stridbeck fec .



fechtungen kein Gebor geben; ja auch unfer eigen Bert, als einen schadlichen Born, woraus allerlen arge Gedans cen berfur quellen, verstopffen lernen.

3ac. 4/7. Efai. 46, 8. Wfalm 4/5.

Daß aber nicht unfer GOtt, sondern der verkehrte Bille des Teufels verursachet hat , daß Adam und Eva ihren Willen von Gott abgekehret, und zur Gunde geneiget haben, von welchen nun alle Menschen-Rinder auf dem gangen Erdboden mit der Erb. Sunde, und der Berberbnifan Berftand, Willen und Rrafften behafftet fenn, Dienet uns zu einem Vorbild der Fall Adams und Eva, aus 1. 23. Dof. 3, 1. mit der Benschrifft:

GOTE hat die Menschen nicht zu Sündes ren gemacht:

Des Teufels Meid hat in die Welt die Gund gebracht.

## Der XX. Articul der Augsvurgischen Confession.

## pom Glauben und guten Wercken.

En Unsern wird mit Unwahrheit aufgelegt , daß sie gute Wercke verbieten , Denn ihre Schrifften von Zehen Geboten und andere beweisen , daß sie von rechten Chriftlichen Standen und Wercken guten nuglichen Bericht und Ermahnung gethan haben , davon man vor Dieser Zeit wenig gelehret hat, sondern allermeist in allen Predigten auf kindische unnothige Wercke , ale Rosens Frange , Beiligen Dienst , Monche werden , Ballfarsten , gesagte Gaften , Gever, Bruderschafften zc. getrieben, folche unnothige Werck ruhmet auch unfer Widerpart nun nicht mehr so hoch als vor Zeiten , darzu haben sie

auch gelernet nun vom Glauben zu reden, davon sie doch in Vorzeiten gar nichts geprediget haben, lehren dennoch nun, daß wir nicht allein aus Wercken gerecht werden für GOtt, sondern segen den Glauben an Christum darzu, sprechen, Glauben und Werck machen uns gerecht für GOtt, welche Rede mehr Trosts bringen moge, denn so man allein lehret, auf Werck zu vertrauen.

Dieweil nun die Lehre vom Glauben, die das Haupts-Stuck ist in Christlichem Wesen, so lange Zeit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein Werck-Lehre an allen Orten geprediget, ist davon durch

Die Unsern solcher Unterricht geschehen.

Erstlich, daß uns unsere Werck nicht mogen mit Gott versühnen, und Gnade erwerben, sondern solches geschicht allein durch den Glauben, so man glaubet, daß uns um Christus willen die Sünden vergeben werden, welcher allein der Mittler ist, den Nater zu versühnen. Wer nun vermennet, solches durch Werck auszurichten, und Gnade zu verdienen, der verachtet Christum, und sucht ein eigen Weg zu Gott wider das Evangelium.

Diese Lehr vom Glauben ist offentlich und flar im Daulo an vielen Orten gehandelt , sonderlich jun Ephefern am 2. Que Enaden fend ihr feelig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch, sondern es ist Wi Ottes Gabe, nicht aus Wercken, damit sich niemand Und daß bierinn kein neuer Verstand eingeführet sen, kan man aus Augustino beweisen, der diese Sach fleiffig handelt, und auch alfo lehret, daß wir durch ben Glauben an Christum Gnade erlangen, und für (3) Ott gerecht werden, und nicht durch Werche, wie sein gantes Buch de Spiritu & Litera ausweiset. Wiewol nun Diese Lehr ben unversuchten Leuten sehr veracht wird, so befindet sich doch, daß sie den bloden und erschrockenen Bewiffen fehr troftlich und feilfam ift, denn das Bewife fen kan nicht zu Ruhe und Friede kommen durch Werch, fone

sondern allein durch Glauben , so es ben sich gewistlich Schleuft, daß es um Chriftus willen einen gnadigen GOtt hab, wie auch Paulus spricht Rom. 5. So wir durch ben Glauben sind gerecht worden , haben wir Ruhe und Friede mit Gott. Diesen Erost hat man vor Zeiten nicht getrieben in Predigten, sondern die armen Gewis fen auf eigene Wercf getrieben , und find mancherlen Werche fürgenommen, dann exliche hat das Gewissen in die Rlofter gejagt, der Hoffnung, daselbst Gnade zu ermerben durch Rloster : Leben; Etliche haben andere Werck erdacht, damit Gnade ju verdienen, und fur Gunde gnug au thun , Derfelbigen viel haben erfahren , daß man dardurch nicht ist zu Frieden kommen, darum ist noth gemes sen, diese Lehr vom Glauben an Christum zu predigen, und steissig zu treiben, daß man wisse, daß man allein burch ben Glauben, ohn Berdienst, GOttes Gnade er-

greiffet.

Es geschicht auch Unterricht, daß man hie nicht von foldem Glauben redet, den auch die Teufel und Gottlos se haben, die auch die Sistorien glauben, daß Christus gelitten hab, und auferstanden sen von Todten, sondern man redet vom mahren Glauben, der da glaubet, daß wir durch Christum Gnade und Bergebung der Gunde erlangen. Und ber nun weiß, daß er einen gnadigen Witt durch Christum hat, kennet also Gott, ruffet Ihn an, und ist nicht ohn & Ott, wie Die Benden, denn Der Teufel und Gottlose glauben Diesen Artickel, Vergebung Der Sunde, nicht, darum find fie & Ott feind, konnen Ihn nicht anruffen, nichts Guts von Ihm hoffen, und also, wie ist angezeigt ist, redet die Schrifft vom Glauben, und heistet glauben, nicht ein folches wiffen, das Teufel und gottlofe Menschen haben, denn also wird vom Blaue ben gelehret jun Sebraern am 11. daß Glauben fen, nicht allein die Sistorien wissen, sondern Zuversicht haben ju GOtt, seine Zusag ju empfahen. Und Augustinus erinnert uns auch, daß wir das Wort (glauben) in der Schrifft verstehen sollen, daß es heiß Zuversicht zu GOtt, daß Er uns gnadig sen, und heiste nicht allein solche Historien wissen, wie auch die Teufel wissen.

Kerner wird gelehrt, daß gute Werck follen und muß sen geschehen, nicht, daß man darauf vertraue, Snade Damit zu verdienen, fondern um Gottes willen, und GOtt zu Lob. Der Glaub ergreifft allezeit allein Gnad und Bergebung der Sunde. Und Diemeil durch den Glauben Der Beilige Geist gegeben wird, so wird auch Das Bert gefchickt, gute Berck zu thun. Denn zuvor, Dieweil es ohne den Beil. Geist ist, so ist es zu schwach, Dazu ift es ins Teufels Gewalt, Der Die arme menschliche Matur zu viel Sunden treibet, wie mir sehen in den Philosophen, welche sich unterstanden, ehrlich und unstrafs lich zu leben, haben aber dennoch folches nicht ausgericht, fondern fennd in viel groffe offentliche Gunde gefallen, also gehet es mit dem Menschen, so er auffer dem rechten Glauben ohn den Beiligen Geift ift, und fich allein durch eigene menschliche Rraffte regieret. Derhalben ift Die Lehr vom Glauben nicht zu schelten, daß sie gute Wercke verbiete, sondern vielmehr zu rühmen, daß sie lehre, gute Wercke zu thun, und Hulff anbiete, wie man zu guten Wercken fommen moge. Denn auffer dem Glauben, und aufferhalb Chrifto, ift menschliche Natur und Bers mogen viel zu schwach, gute Wercke zu thun, Gott ans guruffen , Gedult zu haben im Leiden , den Rachsten zu lieben , befohlene Hemter fleiffig auszurichten , gehorsam su fenn, bose Lust zu meiden. Solche hohe und rechte Merche mogen nicht geschehen, ohn die Bulff Christi, wie Er selbst spricht Johan. 15. Ohne mich konnt ihr nichts thun.

Der Innhalt dieses Articuls ist von der Connexion und Verbindung des Glaubens mit guten Wercken: Wor-

Worben bender Nothwendigkeit, Beschaffenheit und Nutbarkeit angeführet wird.

Die darinnen befindliche Lehr = Sage fenn:

1. Den Unsern wird mit Unwahrheit ausgelegt, daß sie gute Wercke verbieten.

Benderseits Autores, welche theils dergleichen Be-

schuldigungen wiederholen, theils beantworten,

Vid. D. Carpzovii Isagog. in LL. Symbol. ad hunc Ar-

tic. p. m. 510. feq.

Adde Confessionem Card. Bellarmini lib. IV. de Justific. cap. 7. Tom. IV. Opp. fol. m. 381. Adversarii in eod. &c.

- 2. Der Unsern (Evangelischen) Schriften von des hen Geboten, und andere beweisen, daß sie von rechten Christlichen Standen und Wercken guten nüglichen Bericht und Ermahnung gethan has ben.
  - Vid. Apolog. A. C. von der Liebe und Erfullung des Gefe, ges fol. m. 42. seq.

Catech. Lutheri in der haus Tafel, und die Worrede Lutheri über die Epistel an die Romer.

Adde D. Gerhardi Scholam Pietatis.

D. Urnde mabres Chriftenthum.

- D. Joach. Luffemanns Aufmunterung jum lebendigen Glau-
- D. Valentin Ernft Loschers Ubung in der Gottseeligkeit.

D. Phil. Jac. Speners Evangelische Lebens : Pflichten.

Des Autoris Ubung in der Gottfeeligfeit, u.a. m.

3. Von guten Wercken hat man vor dieser Zeit wenig gelehret, sondern allermeist in allen Predigten auf kindische unnöthige Werck, als Rosenskränge, Seiligen-Dienst, Monch werden, Wallsfahrten, gesetze Sasten, Seyer, Brüderschafften, 2c. getrieben.

Dif laugnet das Papstum.

Vid. Bellarm. lib. XIX. de Judic. de libr. Concord. Aber es beweifet folches Hülfemann. Manuale A. G. disp. 17. p. \$30. seq.

4. Solche unnothige Werck ruhmet auch unfer Gegenpart nicht mehr so boch, als vor Zeiten.

Go bezeuget die Confession von denen Papstischen Predigern zur felben Zeit. Beut zu Cag aber merben erstaenannte unnothige Werck noch immer hoch gerühs met.

Vid. D. Höpfneri Saxonia Evangel. Sect. II. cap. 3.

s. Sie (Die Papisten) haben auch gelerner, nun pom Glauben zu reden, davon sie doch in Vorzeis ten gar nichts geprediget haben.

Mit Diesen Worten deutet die Confession ausdrucks

lich auf die Papstische Prediger selbiger Zeit.

Remlich , ob gleich damalen und noch vom Glauben in der Romischen Rirche Meldung geschiehet, jedoch verstehen sie nicht durch den Glauben die Zuversicht und das Bertrauen des Bergens auf Christum, fondern nur den Siftorischen Blauben.

Conf. P. Pfiffers Controv. Pred. der allein gerecht machen:

de Glaube, 2. Th. p. m. 23. seq. Vid. Lutheri Auslegung des XV. Cap. Jo. Tom. VII. Jen. G. fol. m. 132.

6. Sie lebren demnach nun, daß wir nicht allein aus Werden gerecht werden für GOnt, sondern fenen den Glauben an Christum darzu, forechen: Glaube und Werch machen uns gerecht fur GOtt. Vid. Concil. Trid. Seff. VI.

7. Diefe Rede (daß Glaub und gute Werde uns ges recht machen für GOtt) mag mehr Troft bringen, denn so man allein lebret, auf Werct zu vertrauen.

Damit wird die falfche Lehre, daß man durch den Blauben und gute Wercke gerecht werde, nicht gebilliget, benn fie reiffet den Grund um, und eignet denen Wers

cfen

cten ju mas doch nur des Glaubens Geschäfft ift: fondern es wird nur Vergleichungs - weise geredet, nems lich, daß zwar Diefe Lehre ein fehr grober Grathum, boch aber seve ein noch grofferer Grathum, so man bie Krafft Des Glaubens hintan feben, und laugnen, und nur in die Wercke allein fein Vertrauen feten will.

Conf. D. Hülsemanni Manuale A. C. disp. 17. p. 751. seq. 8. Unsere Werde mogen uns nicht mit GOtt per-

fühnen, und Gnade erwerben.

Die Urfachen find, weil Diefelbe unvolltommen; meil fie und von Gott befohlen ; und weil sie nicht unsere eigene, sondern GOttes Wercf und Burckungen in uns fenn.

Luc. 17/10. Phil. 1/11.19.

9. Die Versubnung geschiehet allein durch den Glauben.

Micht als ob der Glaube eine wurckende oder verdies nende Urfach der Verfühnung fene, fondern weil Gott dem Glauben die von Christo gethane Berfühnung gu. rechnet, und schencket.

Whil. 3, 9.

10. Der Glaub ist, so man glaubet, daß uns um Christi willen die Sunden vergeben werden.

Die mennet die Confession nicht den Sistorischen Blaus ben, oder Benfall, sondern die Zuversicht des Berkens, frafft deren wir, was JEfus allein verdienet hat, uns infonderheit zueignen, welche Zueignung man den fon-Derbaren Glauben nennet.

Joh. 1, 12. Matth. 9, 2. Rom. 10, 11.

Conf. D. Chemnitii Exam. Concil. Trid. Parte II. Loc. IX. de fide justific. Sect. 3. fol. m. 234. feq.

11. Christus ist allein der Mittler, den Vatter zu versübnen.

Denn ob gleich von Paulo der Knecht GOttes Mo: fes ein Mittler genannt wird, (Bal. 3, 19.) jedoch war er nicht ein Mittler zur Versühnung des Volcks, sondern ein Bottschaffter an GOttes statt, vermittelst wessen GOtt Seinen heiligen Willen im Gesetz dem Volck Jsrael offenbahrete: Sondern JEsus Christus ist der einige Mittler zwischen GOtt und den Mensschen, der uns mit Seinem Blut und Tod mit GOtt versühnet hat.

1. Eim. 2/5. seq. 1. Joh. 2/1.2. Rom. 5/10. Apost.

Gef. 4/ 12.

12. Wer vermeynet durch Wercke die Versühnung auszurichten, und Gnade zu verdienen, der ver-

achtet Christum.

Denn entweder hat Christus für uns alle genug gethan, oder nicht: Hat Er nicht genug gethan; so wäre Er kein vollkommener Erlöser oder Sünden: Bürsge und Zahler, welches von Christo, dem Sohn GOtstes, zu gedencken eine offenbare Lästerung wäre; Hat Er aber genug gethan, und GOtt hat solche Genugthung Seines Sohns für uns angenommen; so fordert GOtt keine doppelte, oder noch eine andere und besondere Genugthung von uns, und dörssen wir nicht mehr für unsere Sünde genug thun.

Ebr. 9/14. Matth. 3/17. Cap. 17/5. Eph. 5/2.

Gal. 2/21. Gal. 5/4.

13. Wer vermeynet, die Versühnung durch Wersche auszurichten, und Gnade zu verdienen, der suchet einen eigenen Weg zu GOn, wider das Evangelium.

Nemlich, das Evangelium lehret, daß wir allein burch

Chriftum einen Zugang haben jum Vatter.

Joh. 14, 6. Rom. 5, 1. 2. Eph. 2, 17. 18.

14. Diese Lehre vom Glauben ist öffentlich und klar von Paulo an vielen Orten gehandelt, sons derlich Eph. 2,8. Aus Gnaden seyd ihr seelig wors den durch den Glauben.

Róm.

Róm. 3,21. seq. Róm. 4,5 - 16. Róm. 10,4 - 8. feq. Gal. 2, 16. Gal. 3, 13. feq. 22. Gal. 5, 4. feq. Phil. 3/9. u. s. w.

15. Und das kan man auch aus Augustino beweis fen, der auch also lebret, daß wir durch den Glaus ben an Christum Gnade erlangen, und für Got gerecht werden, und nicht durch Wercte.

Wie sein ganges Buch de Spiritu & Litera quemeis

fet.

Conf. D. Gerhard. LL. Theol. de Justific. S. 159.

16. Die Lehre vom Glauben wird bey unversuch.

ten Leuten sehr veracht.

Unversuchte Leute find, welche noch keine Bersuchuns gen oder Unfechtungen wegen der Bergebung der Sun. den und der Geeligkeit erfahren, noch irgend eine Sols len - Ungst über die Sunde im Gewissen gefühlet has ben. Diese, gleichwie fie in fleischlicher Sicherheit les ben , also achten sie Die Rrafft und Eroft des Glau. bens nicht.

Upost. Ges. 17,18. Cap. 26/24. 2. Cor. 3, 3, seq. 17. Doch befindet sichs / daß sie den bloden und erschrockenen Gewissen sehr wostlich und beilfam

ift.

Denn wen feine Gunden und Gewiffen , ber Teufel und die Bolle, ja der Born und Bluch Gottes erschröcken, der kan fich felbst mit nichts troften und aufrichten , als mit dem Glauben an Christum , daß Er Die Sunden getilget, die Holle überwunden, und uns vom Zorn und Bluch GOttes erlofet habe.

Phil. 3, 8. seq. 1. Eim. 1, 13. seq. Gal. 3, 13.

18. Das Gewissen tan nicht zur Rube und Briede kommen durch Wercke.

Denn es muß immer zweifeln, ob feine Wercke mahr. hafftig gut, und ob es genug gute Wercke gethan habe.

Rom. 3/23. Jac. 3/2.

19. Das Gewissen kan allein durch den Glauben zu Friede und Ruhe kommen, so es bey sich gewislich schleußt, daß es um Christi willen einen gnädigen GOTT habe.

Rom. 5/1. Matth. 11/28. seq.

Denn GOttes Gnade, Vergebung der Sunden, Gerechtigkeit und Seeligkeit zu erlangen, ist unser Seits kein ander Mittel, denn allein der Glaube. Wenn nun unser Glaube Christum ergreifft, und GOtt solchem Glauben die Gerechtigkeit zurechnet, so wird das geängstigte Gewissen in eine stille Zufriedenheit gebracht.

Nom. 3/25. Rom.4/16. Gal. 3/22.

20. Diesen Trost hat man vor Zeiten nicht getties ben in Predigten, sondern die arme Gewissen auf eigene Wercke gettieben, und sind mancherley Wers che sürgenommen: Denn enliche hat das Gewissen in die Rlöster gesagt, der Zossnung, daselbst En ade zu erwerben durch Rloster-Leben; Enlische haben andere Wercke erdacht, darmit Gnade zu verdienen, und sür Sünde genug zu ihun; ders selben viel haben ersahren, daß man dardurch nicht ist zu Lriede kommen.

Conf. Caffanders Bedencken über die Augspurgische Con-

fession ad Artic. 6. p. m. 59. seq. D. Gerhardi Confess. Cathol. Part. ult. cap. 8. fol. m. 1530. seq.

21. Darum ist noth gewesen, diese Lehre vom Glauben an Christum zu predigen, und fleissig zu weisben, daß man wisse, daß man allein durch den Glauben, ohne Verdienst, Gones Gnade ers greisse.

Mdm. 3,23, seq. 1. Tim. 2,5.6.
22. Es geschicht auch Untervicht, daß man hie nicht von solchem Glauben redet, den auch die

Teu=

Teufel und Gottlose haben, die auch die Listorien ulauben, daß Christus gelitten bab, und von den Todten auferstanden sev.

Jac. 2/ 19. Joh. 2/23. Joh. 6, 64.

21. Sondern man redet vom wahren Glauben. der da glaubet, daß wir durch Christum Gnade und Vergebung der Sunden erlangen , und nun weiß, daß er einen gnadigen GOIT babe.

Memlich, alle 3. Stucke, fo jum mahren Glauben erfordert werden, muffen zwar ben einander oder benfante men fenn, die Wiffenschafft, der Benfall, und die Zus versicht, doch ist die Zuversicht oder das Vertrauen des Berbens das furnehmfte unter ihnen , fo die Snade GOttes erlangt, oder vielmehr empfangt.

Rom. 10, 9. seg. Apost. Ges. 10, 43.

24. Der wahre Glaube tennet GOTT.

Nicht nur als einen Schopffer und Erhalter aller Dine ge, sondern fürnemlich als einen gnädigen, barmbers Bigen und liebreichen Batter in Chrifto, oder um Chris fti willen.

90h. 17/3. 2. Zim. 1/12.

25. Der wahre Glaube ruffet GOTT an.

Weil der mahre Glaube erkennet , daß alle gute Ga. ben, und alle vollkommene Baben von oben berab tome men, nemlich vom Vatter des Lichts, und daß GOtt Dieselbe schencken wolle benen, die an Thristum glauben.

Rom. 10, 12. seq. Jac. 1, 17. Joh. 16, 23. 26. Der wahre Glaube ist nicht ohne GOTT,

wie die Zerden.

Er ift nicht ohne & Ottes fonderbare Onade, Liebe,

Troft, Rrafft und Geegen.

Cob. 16/27.

Much ist er nicht ohne heilige Furcht, Liebe und Wers trauen GOttes, und mithin GOtt nicht ungehorfam.

Rom. 1,5. Gal. 5,6.

27. Der Teufel und die Goulosen glauben diesen

Articul, Vergebung der Sunden, nicht.

i. e. Obwolen sie wissen und Benfall geben, daß Christus die Vergebung der Sunden erworben habe, jedoch seigen sie darauf nicht ihres Herhens Vertrauen, oder sie eignen sich nicht die Vergebung der Sunden zu.

Jac. 2/19. Eph. 2/12.

28. Boulofe find GOTT feind.

Denn sie erkennen Ihn nicht als ihren gnadigen und liebreichen Vatter, sondern nur als einen strengen Geschegeber und Richter, der sie einsten ernstlich straffen werde: und dahero, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aus ihren Wercken aufrichten wollen, so sind sie der Gerechtigkeit, die für Gott gilt, nicht unterthan.

Rom. 10/3. Phil. 3/18. Rom. 8/7.

29. Bottlofe und Unglaubige tonnen GOtt nicht

anruffen.

Entweder beten sie gar nicht, oder doch nicht recht. Sie beten nicht so wohl um geistliche, als vielmehr um leibliche Guter und Gaben: Sie beten nicht im Geist und in der Wahrheit, und beten also theils nur aus Gewohnheit, theils mit mercklicher Kaltsinnigkeit, voll Ungewisheit, voll Zweisel: ja sie konnen nicht GOE anrussen, weil sie nicht den Geist der Gnaden und des Gebets haben.

Psalm 53, 5. Jac. 4, 2. seq. Joh. 4, 23. seq. Esaj. 29, 13. 1. Zim. 2. Zach. 12, 10. Joh.

14/17.

30. Gottlose und Ungläubige konnen nichts Gu-

tes von Ihm hoffen.

Denn wer nicht glaubt, daß ihm GOTT Seinen eins gebohrnen Sohn gegeben hat , oder geben will; wie kan er hoffen, daß ihm GOTT mit Christo und um Christi willen werde alles schencken? Wer die gegens wars

wartige Gnade nicht glaubet, noch annimmt; wie will er sich der zukunfftigen Gnade getrosten?

Eph. 2, 12. Rom. 8. Psalm 112, 10.

31. Glauben heisset nicht ein solches Wissen, das Teufel und gottlose Menschen haben / oder allein die Zistorien wissen; Sondern Zuversicht haben zu GOTT, Seine Zusage zu empfaben.
Demnach ist die eigentliche Krafft und Beschaffenheit

Demnach ist die eigentliche Krafft und Beschaffenheit des Glaubens, wordurch wir gerecht und seelig wers den, nicht die Wissenschafft und Beyfall allein, sons dern die Zuversicht des Hergens zu GOTE.

Ebr. 11,1. Apost. Ges. 10,43. Joh. 1,12. Rom.

6,23. Eph. 2, 8.

32. Und Augustinus erinnert uns auch / daß wir das Wort (Glaube) in der Schrifft verstehen sollen, daß es heisse Zuversicht zu GOTT / daß Er uns gnädig seye, und heisse nicht allein solch Zistorien wissen, wie auch die Teufel wissen.

Vid. Carpzovii Isagoge ad h. Artic. p. m. 522.

33. Ferner wird gelehret, daß gute Werck sollen und mussen geschehen, nicht, daß man darauf verstraue, Gnade damit zu verdienen, sondern um

BOttes willen, und GOtt zu Lob.

Nemlich, gute Wercke sind nothwendig, nicht zur Seeligkeit, oder als ob sie ein Mittel der Vergebung der Sünden und der Seeligkeit senen; sondern weil GOEE will, und besiehlet, gute Wercke zu thun, und weil wir aus Christlicher Danckbarkeit selbige zu thun schuldig senn, und darmit GOtt preisen sollen.

Rom. 4/4.5. Eph. 2/8. Matth. 5/16. Eph. 2/ 10. Tit. 3/8. Rom. 8/12. seq. 1. Cor. 6/20. Cap. 10/31.

Gonf. Summarischer Begriff streitiger Articul, 1111. von guten Wercken, in Concord. fol. m. 235. b. seq.

34. Der Glaub ergreifft allezeit allein Gnade und

Dergebung der Gunden.

Es wird zwar den guten Wercken von der Confession ihr Rugen nicht abgesprochen, daß sie Gott: gefällig, ein Kennzeichen und Frucht des Glaubens seven, und einsten werden aus Gnaden belohnet werden:

Rom. 14,18. Gal. 5, 6. Fac. 2, 10. Rom. 2,7.

Ebr. 6, 10.

Nur dieses wird ihnen krafft der Schrifft abgesprochen, daß sie die Vergebung der Sunden ergreiffen. Denn dieses ist allezeit das eigene und das einige Geschäfft des Glaubens.

Gal. 3/ 22. Rom. 4/ 16.

35. Durch den Glauben wird der Zeil. Beift ges

geben.

Nicht als ob der Glaube den Heil. Geist gebe. Denn der Heil. Geist ist es, der durchs Wort und Sacramenta den Glauben uns gibt, und in uns würcket:

Col. 2/12.

Sondern weil der Glaube die Gabe des Beil. Geistes empfängt und annimmt.

Joh. 7/38. seq.

36. Durch den Glauben und Zeil. Beift wird das

Berg geschickt, gute Wercke zu thun.

Denn Christus und Sein Geift fommt und wohnet durch den Glauben in unsern Berken, welcher allerlen, was zum Leben und Gottlichen Bandel dienet / uns schencket, und uns fruchtbar machet zu guten Wercken.

Eph. 3/17. 1. Cor. 3/16. 2. Detr. 1/3. Phil.

I/II.

37. Das Bern, das ohne den Zeil. Geist ist, ist zu schwach, dazu ins Teufels Gewalt, der die arme menschliche Natur zu vielen Sünden weibt.

Pfalm 14. Rom. 3/ 12. Eph. 2/ 2. Ebr.

12/ I.

38. Wie wir in den Philosophen sehen, welche sich unterstanden, ehrlich und unsträslich zu leben, has ben aber dennoch solches nicht ausgericht, sondern sind in viel grosse öffentliche Sünde gefallen: Also gehet es mit dem Menschen, so er ausser dem rechten Glauben ohne den Zeil. Beist ist, und sich allein durch eigene Krässte regieret.

Matth. 7, 17. 18. Rom. 1/22. Rom. 14/23.

Ebr. 2, 6.

39. Derhalben ist die Lehre vom Glauben nicht zu schelten, daß sie gute Werck verbiete, sondern vielmehr zu rühmen, daß sie lehre, gute Wercke zu thun, und Zülffe anbiete, wie man zu guten Werschen kommen möge.

Rdm. 3/31.

Denn wer glaubet, der liebet; wer liebet, der hoffet; wer hoffet, der ist gedultig; wer gedultig ist, der ist sanstimuthig und langmuthig; wer sanstimuthig ist, der ist demuthig; wer demuthig ist, der fürchtet GOtt; wer GOtt fürchtet, der betet; wer betet, der nimmet Krafft und Stärcke von GOtt, daß er kan sein Fleisch creukigen samt den Lusten und Begierden, der Welt abssehen, sich selbst verläugnen, die Welt überwinden, und vermag im Christenthum alles durch Den, Der uns mächtig machet, Christus.

Urnde Bahres Chriftenthum lib. 3. cap. 2.

40. Ausser dem Glauben, und ausserhalb Christo ist menschliche Natur viel zu schwach, gute Were de zu thun.

Eit. 1, 16. 2. Cor. 3. Joh. 15, 4. feq.

41. Bute Wercke sind: GOIT anruffen, Geditt baben im Leiden, den Nachsten lieben, befohlene Aemter fleistig ausrichten, gehorsam seyn, bose Lust meiden.

Psalm 50. Jac. 1. 1. Joh. 4/21. Rom. 12.
1. Sam. 15/22. 1. Petr. 2/11.

Doch sind es diese Wercke nicht allein, sondern werden darunter mit begriffen alle diesenige Wercke, welche ein wiedergebohrner glaubiger Christ aus der Krafft des Heil. Geistes im Glauben nach der Fürschrifft des Gottslichen Wortes zu GOttes Ehre und zum Dienst des Nachsten thut.

2. Petr. 1,5. seq.

Nach Unleitung dieser Lehr. Sage lasset uns auf uns fern allerheiligsten Glauben erbauen, und demnach lasset uns

1. Als Evangelische Christen dem Evangelis ders massen würdiglich wandeln, daß wir mit immerwähsender Ubung der Gottseeligkeit, und mit Fleiß in guten Wercken die unwahrhaffte Aussage unserer Widerwärtisgen, als ob wir gute Wercke verbieten, in der That wis Derlegen.

1. Petr. 2/ 12.

2. Lasset uns aus unsever Theologen Schrifften je mehr und mehr lernen, wie wir so wohl ausgerlich, als auch innerlich im Stand guter Wercke uns mussen erfinsen lassen.

3. Lasset uns kindische, unnothige und von Mensschen ersonnene Wercke, als einen vergeblichen GOtetes: Dienst meiden.

Matth. 15, 9. Col. 2, 20.

4. Lasset uns wohl Acht haben auf alle Wercke, und nicht so sehr mercken auf das, was Menschen hoch rühmen, als vielmehr auf das, was VOEE in Seinem Wort rühmet, das für Ihm gefällig sepe.

Luc. 16/15. Gal. 1, 10.

s. Laffet

f. Lasset uns die Lehre vom Glauben vor eine solsche helle und unwidersprechliche Wahrheit erkensnen, deren die Menschen, sie wollen oder wollen nicht, doch endlich beppslichten mussen.

Joh. 12,48. 2. Cor. 10,5.

6. Und ob wohl Glaube und gute Wercke allezeit bensammen senn, so lasset uns doch nicht auf unsere Werzes, sondern allein auf Christum, an Den wir glaus ben, vor GOII berusen und verlassen.

Jac. 2, 14. seq. Nom. 4,5. Phil. 3,9.

7. Laffet uns prufen und erforschen, ob unfer Glaube rechter Urt, und durch die Liebe thatig sepe?

2. Cor. 13, 5. Gal. 5, 6.

8. Lasset uns vor GOTT demuthigen, und wann wir auch alle gute Wercke gethan hatten, dennoch erkensnen und bekennen, wir sepen unnuge Knechte.

Psalm 143/3. Luc. 17/10. 1. Cor. 4/4.

9. Lasset uns aber mit wahrem Glauben die Verssühnung IEsu Christi annehmen , und als die einige Ursach unserer Seeligkeit vest halten.

Gal. 2/21. Eph. 1,7. Col. 1/14. Ebr. 5/9.

10. Lasset uns dieselbe insonderheit zueignen, und annehmen alles, was Jesus Christus zu unserer Versühenung gethan und gelitten hat, und nicht zweiseln, daß uns durch Christum von GOTE alle Sunden geschenschet seinen.

Gal. 2, 20. Col. 2, 13. Jac. 1, 6.7.

11. Lasset uns unserm Mittler und Sunden Burgen sunserm Versubner JEsu Christo vor Sein als lerheiligstes Mittler Amt in Gedancken, Worten und Wercken unablässig Danck sagen.

Rom. 7/25. Col. 1/12.

∮.: ∫ (i

12. Und demnach lasset uns unserm einigen Erlosser und Zeyland JEsu Christo die Ehre allein gesben, daß Er es allein, und sonst niemand unter den Bolschern, seine, welcher uns gerecht und seelig mache.

Esaj. 63/3. Jer. 9/23. 1. Cor. 1/30.31. Apost.

Gef. 4/12.

13. Lasset uns suchen und forschen in dem Zeil. Lyangelio, auf daß wir den rechten Weg, der zu GOtt und zur Seeligkeit führet, sinden mogen.

Joh. 5/39. Rom. 1/16. feq.

14. Finden wir , daß unsere Glaubens: Lehre der Heil. Schrifft gemäß ist, und den Weg Gottes recht lehret; so lasset uns dieselbe vertheidigen, und daran vest halten bis in den Tod.

2. Zim. 3, 14. 15. Onr. 4, 33.

15. Stimmen mit uns davinnen auch die Vätter der Christlichen Rivche ein; so wollen wir uns nicht lassen irre machen, wenn die Welt unsere Lehre vom Glauben eine neue Lehre, und eine selbst ersonnene Mennung und Auslegung schelten will.

Gal. 2, 4. feq.

16. Laffet uns vielmehr beständig allen Versuchuns gen, so uns der Satan, die Welt, und unser eigen Fleisch und Blut wider die Gewisheit des Glaubens in Wege legen will, den Schild des Glaubens entgegen habten, und uns in der Stunde der Ansechtung allein Jessu, an den wir glauben, trosten.

Eph. 6, 16. 1. Tim. 1, 15.

17. Lasset uns nachjagen dem Glauben, auf daß wir in demselben je mehr und mehr wachsen und zunehemen, und dardurch eine Freudigkeit zu GOTE erlansgen.

1. Tim. 6, 11. 2. Petr. 3, 17. 18.

18. Doch lasset uns vor wissendlichen , vorsäglischen und muthwilligen Sunden, als neben welchen der Glaube nicht seyn kan, uns exfrig huten.

2. Cor. 1/12. Ebr. 13/18.

19. Lasset uns demnach Glauben und gut Gewissen bewahren bis ans Ende, und da wir noch sündsliche Unreinigkeiten in uns finden, uns allein Jesu Chrisstitoffen, welcher durch Sein Blut unser Gewissen reisniget von den todten Wercken; zu dienen dem lebendigen GDEE.

Rom. 7, 24. 1. Tim. 1, 19. 1. Joh. 2, 1.2. Ebr.

9/13. seq. Cap. 10/22.

20. Lasset uns alle Gebot und Menschen Sagunsgen in Religions Sachen vor schwache und durst tige Sagungen der Welt erkennen, als durch deren Haltung nimmermehr das Herg eines Menschen vest, noch, daß dergleichen vermennter GOttes Dienst recht und GOtte gefällig sene, gewiß werden kan.

Gal. 4/9. Col. 2/20. Ebr. 13/9.

21. Ift die Lehre vom Glauben nothwendig; so lasset uns nicht (wie einige Moralisten, die sonst nichts wissen,) nur immer die Sitten-Lehren, sondern fürnemslich die Glaubens-Lehren treiben, und nicht ruhen, bis wir dieselbe recht wohl gefasset und zu hergen genommen haben.

Nom. 1, 16. seq. Apost. Gef. 17, 30. seq. 22. Lasset uns aber nicht darmit vergnügt seyn, wenn wir des Glaubens Wissenschafft und Beysfall haben, noch uns darben einbilden, als ob wir

mahrhafftig Glaubige fenen;

Gac. 2/19.

23. Vielmehr lasset uns des Glaubens Juversicht fassen, und unser Vertrauen dermassen auf Christum setzen, daß wir in Ihm und durch Ihn die Erlosung durch Sein Blut, nemlich die Vergebung der Sunden, haben.

Eph. 1/7, seq. Gal. 2/20, seq. 1. Petr. 1/13.

24. Lasset uns GOTT erkennen, und gegen Ihm alles kindliche Vertrauen, Liebe, Furcht und Shre beweisen.

1. Petr. 1, 17.

25. Lasset uns GOTT in allen Wothen anruffen, und gerade zu unsere Zuflucht zu Ihm nehmen.

Joh. 16, 23. Rom. 5, 2.

26. Ist der wahre Glaub nicht ohne GOTT, so lasset und im Glauben für GOtt wandeln, und fromm senn, aber auch und GOttes Gegenwart, Sinwohnung in und, und allwaltenden Benstandes getrösten.

1. B. Mos. 17/1. Rom. 8/31. seq.

27. Glauben Gottlose nicht die Vergebung der Sunden; So laffet uns prufen, und uns selbst versuchen, ob wir im Glauben seyn.

2. Cor. 13/5.

28. Sind Gottlose GOTT feind; So lasset uns in der Freundschafft mit GOTE bleiben , und deshalben so wohl der Welt Freundschafft meiden , als auch den seischlichen Sinn in uns se mehr und mehr todten.

Joh. 15, 14. Jac. 4, 4. Rom. 8, 9.

29. Ronnen Gottlose GOTEnicht anruffen; So lasset uns Acht haben auf unser Gebet, ob es mit rechtsschaffener Demuth, Glaubens Andacht und GOtt zes fälliger Absicht vor GOtt gebracht werde.

30. Ronnen Gottlose von GOTT nichts Gutes hoffen; So laffet und ablegen alle Bottlosigkeit, alle Bosheit und Schalckheit, und ja nicht mit unsern Wer-

den den Glauben verläugnen.

1. Petr. 2, 1. 2. Eim. 2/19.

ji. Zeisset glauben, Zuversicht zu GOTT haben, seine Zusage zu empfahen; Solasset uns den Mund, den Mund unsers Bergens, ich sage, unser Verlangen nach GOttes Verheissungen in Christo Jesu weit aufethun; Lasset uns unsere Glaubens. Sande getrost ause stree

freden, und von der Sand Gottes Seine Babe, das ewige Leben, mit aller Zuversicht und Rreudigkeit empfahen.

Pfalm 81/11. Joh. 1/16.

32. Und folchemnach laffet uns nicht zweifeln , fone bern glauben, daß uns, die wir durch Christum Gnade ben BOtt gesuchet haben, auch Onade wiederfahren fen nach Seinem 2Bort.

Róm. 4/ 20. Cap. 8/ 38. 1. Cor. 15/ 9. 10.

1. Zim. 1/13-16.

33. Laffet uns aber auch unsern Glauben mit que ten Wercken zeigen, daß wir im Stand guter Bercke erfunden werden , und bemnach nicht gezwungen, sondern williglich, nicht nach eigener Wahl und Dun-ckel, sondern nach der Regul des Gottlichen Worts; nicht zu unserm eigenen Lob, sondern zum Lob Gottes; nicht nur jezuweilen , fondern alle Sage unfere Lebens SOtt Dienen in rechtschaffener Gerechtigkeit und Beilige teit / die Ihm gefällig ift.

Pfalm 110/3. Col.2/18. Sal.6/16. Col.3/17.

Euc. 1/74. leq.

34. Unbey laffet uns das einene Geschäffte des Glaubens immerdar fortweiben, also, daß wir, wie wir einmal den BEren JEsum angenommen haben, als so auch in Ihme aus Glauben in Glauben wandeln, und das Bertrauen zu Ihm nicht wegwerffen / sondern , je mehr uns Gnade wiederfahren ift, wir auch je mehr und mehr Gnaden : begieriger werden, und in der Freudigkeit Des Glaubens zunehmen.

Col. 2/6.7. Rom. 1/17. Gal. 2/21. Ebr. 10.

35. 35. Bu dem Ende laffet uns im Glauben die Gas be des Zeil. Geistes annehmen, und demselben, und dessen Gnaden- Würckungen in uns nicht widerstreben.

Eph. 4/30.

36. Mithin laffet uns den Beil. Geift taglich ans ruffen, und bitten, daß Er unsere Berken reinige durch den Glauben von der Bereschafft der Gunden, und und durch und durch heilige, auf daß wir immerdar fruchtbar

fenen zu guten Wercken.

Apost. Ses. 15/9. Col. 1/9. seq. Wal. 143/11. 37. Laffet an une den Beil. Beift arbeiten , in gewiffer Zuversicht, daß Er unserer Schwachheit aufhelffer und wir durch Ihn des Gleisches Geschäffte und die immerfort mahrende Neigungen Des Bertens zur Gunde schwächen und todten konnen.

Rom. 6, 13. Whil. 1, 6. Rom. 8, 12 - 26.

38. Lasset uns nicht stolg noch aufgeblasen seyn in unsers Bergens Sinn, wenn wir es in der Ubung der Gottseeliakeit andern bevor thun konnen; und wohl darben erwagen, daß wir nicht mehr als andere im Christens thum arbeiten, sondern allein & Ottes Gabe, Die uns gegeben ift.

1. Cor. 15/10. 2. Cor. 3/4.5.

39. Und fo je einige unsere Glaubens Lebre schele ten, fo laffet une Dieselbe nur desto hoher halten, ruhmen, und vor aller Welt in Worten und in der That bezeugen, wie uns der Glaube nicht nur anweise und ans halte, sondern auch helffe, gute Wercke zu thun.

Rom. 1, 16. Cap. 3, 31. 2. Tim. 1, 7. leq.

40. Darum laffet uns nicht nur unfern GOtt uns ablaffig fo mohl um die Gabe , als auch um die Starcfung/ Bermehrung und Erhaltung des uns von GOtt gegebenen Glaubens bitten, sondern auch Ihne das für berglich loben und preisen.

Luc. 17/5. Eph. 1/14. seq. Matth. 11/25. 41. Ubrigens laffet uns wohl Acht haben auf uns fere Wercke, ob dieselbe gut, GOtte wohlgefällig, und in & Ott gethan fenen, for daß wir nicht in felbst ermable ter Geistlichkeit , sondern in dem Behorfam der Gebote

(3Dts

GOttes jeder in seinem Stand, Amt und Beruff einher gehen.

Matth. 6, 1. Luc. 8, 18. Gal. 6, 4. Joh. 3, 21. Col. 2, 23.

Zu einer Erinnerung dessen, und daß Glaube und guste Wercke mit einander auf das genaueste verbunden senen, dermassen, daß, wo Glaube, allda auch gute Wercke, und wo gute Wercke, allda auch der wahre Glaube sene; nehmen wir als ein liebliches Sinnbild die Beweisung des durch die Liebe thätigen Glaubens von der Tabea, einer Jüngerin oder bekehrten Christin zu Joppe, als welcher das rühmliche Zeugniß ertheilet wird, daß sie voll guter Wercke war, und an Armen, Dürsstisgen und Elenden allerlen Liebes. Wercke ausgeübet habe, laut der Apostel. Geschicht IX. 36. seq.

So genau aber der Gegenwart nach Glaube und Lies be benfammen senn, so sehr sennd sie der Verrichtung nach

unterschieden.

Denn gleichwie die Sonne zugleich Licht und Hiße hat, da das Licht oder Glank der Sonnen erleuchtet, die Hiße aber erwärmet; oder wie ein vollkommener Mensch Augen und Ohren zugleich hat, doch nur mit den Augen siehet, und mit den Ohren höret: Also auch ist das eis gentliche Geschäfft des Glaubens, daß er Jesum ansies het, und das Geschäfft der Liebe ist, daß sie gute Wercke thue. Rurg: Gute Wercke gehen nicht vor dem Glausben her, sondern sie solgen nach: Und der wahre Glaube macht gerecht, die Wercke aber sind Merckmal und Kennszeichen der Gerechten. Gal. 5,6. Darum mercke:

Allein gilt zwar der Glaub; doch ist er nie allein:

Denn wer recht glaubt, der muß voll guter Wercke seyn.

Der

## Der XXI. Articul der Augspurgischen Confession.

MPOm Beiligen Dienst wird von den Unsern also gelehret, daß man der Beiligen gedencken foll, auf daß wir unsern Glauben starcken, so wir sehen, wie ihnen Gnade wiederfahren, auch wie ihnen durch Glauben gesholffen ist, dazu, daß man Exempel nehme von ihren gus ten Wercken, ein jeder nach seinem Beruff, gleichwie Die Rapferliche Majestat seeliglich und gottlich dem Exempel Davids folgen mag / Rriege wider den Turcken zu fuhsen, denn bende sind sie in Roniglichem Amt, welches Schutz und Schirm ihrer Unterthanen fordert / durch Schrifft aber mag man nicht beweisen / daß man die Beiligen anruffen, oder Hulffe ben ihnen suchen soll, denn es ist allein ein einiger Versuhner und Mittler gesetzt zwisschen Gott und den Menschen, JEsus Christus, 1. Eizmoth. 2. welcher ist der einige Henland, der einige obers fte Priefter / Gnadenstuhl und Fürsprecher für GDEE, Rom. 8. Und Der hat allein zugefagt, daß Er unser Besbet erhören wolle. Das ist auch der höchste Gottess Dienst nach der Schrifft, daß man denselbigen Jesum Christum in allen Nöthen und Anliegen von Herzen suche und anruffe, 1. Johan. 2. Go jemand fundiget, has ben wir einen gursprecher ben GOtt, Der gerecht ift, ACfum.

Der Innhalt dieses Articuls ist von dem Dienst oder Berehrung der Beiligen, die im himmel sind, wie solocher 1. Gott gefällig, 2. mißfällig seve.

Die darinnen befindliche Lehr = Sätze schn: 1. Vom Zeiligen Dienst wird von den Unsern ges lehret.

Deis



I. Stridbeck fec .



Seilige werden genennet alle, welche GOtt zu Seinem Eigenthum in Zeit und in Ewigkeit beruffen, und aus erwählet hat.

1. Detr. 2/9. Eph. 1/4.

Und diese sind theils auf Erden, theils im Himmel. Auf Erden und in der streitenden Kirche Gottes sind die beruffene Heilige, alle getausste, und in ihrem Tausse. Bund beharrende Christen, welche nachjagen der Higung, so wohl, daß sie durch den Namen des Hern Jesuchristi, und durch den Veist unsers Gottes geseiliget, und von Sünden abgewaschen werden; als auch, daß sie einen heiligen Lebens. Wandel führen, und bende an Seele und Leib geheiligte Werckzeuge werden, zu thun, was für Gott gefällig ist; welche die Schrifft ausdrücklich Heilige nennet.

Pfalm 12/1. Pfalm 16/3. Rom. 1/7. 1. Cor.

1/2. 1. Cor. 6/11.

Die Beilige im himmel oder in der triumphirenden Rirche sind die auserwählte Beilige, welche nun vor

BOtt in vollkommener Beiligkeit leben.

2. Thest. 1,10. Jud. v. 14. Matth. 27,52. Und von diesen verstorbenen Beiligen redet unsere Confession; und zumal von denen, welche in ihrem Leben entweder von GOTE selbsten, oder von der Kirche, und von glaubwürdigen Menschen das wahrhasste Zeugniß ihrer besondern Beiligkeit erlanget haben: dergleichen die Beil. Propheten, Apostel, Märtprer, Kirchen: Vätter und andere senn. Doch werden hie nicht alle von dem Römischen Papst canonisirte Beislige mit verstanden, als von welchen man nicht gewiß weiß, ob sie alle wahrhasstig Beilige, und im Himmel senn.

Vid. Caffandri Bebenefen über die Augspurgische Confesfion'Art. 21. p. m. 135. adde D. Hulsemanni Manuale

A. C. Disp. 18. p. m. 994. seq.

Durch den Dienst der Beiligen aber wird nicht gemennet, daß die verstorbene Beilige und, oder wir densels ben dienen, sondern die Ehre oder Verehrung dersels ben.

Alle Verehrung aber ist entweder eine civile und burs gerliche, oder aber eine religiose und Gottes dienst

liche Verehrung.

Auf eine burgerliche und menschliche Weise, oder in so weit, als es einem Menschen zukommen kan, mag man wohl die verstorbene Seilige verehren, in der Masse, wie unser Articul an die Hand gibt.

Add. Apolog. A. G. Teutsch fol. m. 101.

Auf eine Gottes : Dienstliche Beise aber fan man mit

gutem Gewiffen Diefelbe nicht verehren.

Sfaj. 42, 8-12. Cap. 48, 11.
Dieses aber ist eine GOttes dienstliche Verehrung, wenn ein Mensch seines Herkens Furcht, Liebe, Zuverssicht, Vertrauen und Hoffnung auf GOTT seiget, und dahero Ihn entweder mit ausdrücklichen Worten, oder nur mit Seuffsen des Herkens anrustet und ansbetet, und an der Erhörung und Gewährung seines Gebets und Seuffsens nicht zweiselt.

Matth. 4, 10.

Und diese GOttes dienstliche Verehrung der Beiligen wird zwar von unserer Confession verworssen, jedoch aber nicht alle Shre oder Verehrung denselben benommen. Denn also lautet der andere Lehr Satz unsers Articuls:

2. Man foll der Zeiligen gedencken.

Nicht nur ins besondere, oder in geheim, daß Vätter ihren Kindern erzehlen und loben die berühmte Leute, so auf Erden vor andern der Heiligung nachgezaget, und GOET an Seiner Kirche sonderbare Dienste gesleistet haben, sondern auch öffentlich, und dieselbe in der Gemeinde rühmen:

Spruchw.

Sprüchw.10/7. Spr.44. seqq. Psalm 112/6. Ebr. 12/7.

Man foll ihrer gedencken nicht nur mit Worten, und mit Lob. Sprüchen ihrer groffen Tugenden und Thaten, sondern man mag auch dieselbe in Gemählden und in ihren Vildern vor die Augen stellen, um sich desto lebhasster ihrer ruhmwurdigen Lebens und Leidens: Geschichten zu erinnern.

Vid. Chemnit. Ex. C. Tr. Part. IV. Loc. 2. de Imaginibus, Sect. 3. fol. m. 35.

Wie nicht weniger mag man denen Beiligen zu Shren bestimmte Fest und Fenertag anordnen, an welchen man derselben Jahrs. Tag begehen, und ihre gute Wercke preisen könne.

Vid. Apolog. A. C. ad Artic. VII. fol. 67. unb ad Artic. XV. fol. 95.

Adde Chemnit. Ex. G. Tr. Part. IV. Loc. V. de dieb. Feft. f. m. 221.

3. Aus dem Andencken der Zeiligen solle man seis nen Glauben stärcken.

Daß nemlich nur eineiniger Glaube fen, der und ges recht und feelig mache, nemlich der Glaube an Jesum Christum.

Eph. 4/5. Ebr. 13/8. 2. Eim. 1/5.

4. Wir sollen seben, wie ihnen Gnade wiederfahe ren ift.

Nemlich ohne Verdienst der Wercke, aus Gnaden, durch die Erlosung, so durch Jesum Christum gesches ben ist.

1. Wir sollen sehen, wie ihnen durch Blauben ges

bolffen ift.

Micht, als ob der Glaube an sich selbsten eine helffens de Krafft besige. Denn GOTE ist, Der alle Hulfs fe thut, so auf Erden geschicht, sondern wie ihnen GOTE und unser Sepland JESUS, an Den sie geglaus geglaubet, so wohl in leiblichen, als auch geistlichen Nothen in Ansehung ihres Glaubens geholffen habe.

Psalm 77, 12. Matth. 9, 22. Luc. 17, 19. Luc. 7, 48. seq. Ebr. 11. tot.

6. Man soll Exempel nehmen von ihren guten Wercken.

Es sind aber die gute Wercke, so die Heilige, weil sie noch lebten, gethan hatten, zwenerlen: Entweder allgemeine gute Wercke, deren Ubung und Ausrichtung GOTE insgesamt allen Menschen, und zumal allen Christen befohlen hat:

Dergleichen sind die Früchte des Beil. Geistes, Liebe, Freude, Friede, Gedult, Freundlichkeit, Gutigkeit, Glaube, Sanfftmuth, Reuschheit, u. d. g.

Gal. 5/22. Mich. 6/8. 2. Petr. 1, 5. feq.

In diesen kan und soll ein Christ von denen Beiligen ein Exempel der Nachfolge nehmen, und namentlich von der Heil. Jungfrau Maria fürnemlich Demuth, von Zacharia und Elisabeth Gottesfurcht, von Hanna Liebe zum Hause des HENNN und enfriges Gebet, von Petro brünstige Liebe zu JESU, von Paulo Gesdult, von Stephano Beständigkeit im Glauben, von Johanne Liebe des Nachsten, u. s. w. lernen.

Dder aber es sind sonderbare gute Wercke, so zwar die Beilige gethan, da einige die Gabe, Wunder und Zeichen zu thun, hatten, andere auszerrdentlichen Trieb und Sifer, Belden. Thaten auszurichten; noch andere gants ausserrdentlichen Veruff zu einem sonderbar groffen Werck hatten: Aber nicht allen Christen zu thun von GOET befohlen senn:

Marc. 16,17. 4. B. Mos. 25, 6. 1. B. der Kon. 18,40. 1. B. Mos. 22, 2. seq. Matth. 28, 18. Marc. 16, 15.

In dergleichen aufferordentlichen, sonderbaren und hes roifchen Bercken kan und foll man von denen Beilisgen kein Erempel nehmen.

Joh. 15,14. 1. Cor. 6, 20. Luc. 9,54. seq. Spr.

7. Man soll Exempel von ihren guten Wercken nehmen, ein jeder nach seinem Beruff. Gleichs wie die Rayserliche Majestät seeliglich und götte lich dem Exempel David solgen mag, Rriege wis der den Türcken zu sühren, denn beyde sind sie in Röniglichem Amt, welches Schuz und Schirm ihrer Unterthanen sordert.

Und so mag ein Christ, in welcherlen Stand und Beruff er sich befindet, namentlich ein Prediger von der Treue und Fleiß Pauli, ein Haus. Vatter von der Sorgfalt Abrahams und Jacobs, ein Kriegs. Mann von dem Glauben und Gebet der Hauptleute zu Capernaum und zu Casarien, eine Wittwe von der Gotte seeligkeit der Hanna, ein Jüngling von der Keuschheit Josephs, eine Jungfrau von allen Tugenden der Heit. Jungfrau Maria, ein Kind von der guten Art Salos mons, ein jeder Christ von Christo Jesu selbsten, u. s. w. ein Erempel zur Nachfolge nehmen.

> 1.Cor.11/1. Matth. 8/5. seq. Apost. Ges. 10/1. Luc. 2/36. 1.B. Mos. 39/7. Luc. 1/26. seqq. B. der Weish. 8/19. seq. Matth. 11/29.

Daß aber die Confession nur das Exempel Davids dem Romischen Kanser zur Nachfolge, Kriege wider den Turcken zu führen, ausdrücklich vorgestellet hat, ist nicht, als ob sonst keine andere Exempel der Nachsfolge der Heiligen waren;

Sondern auf daß der Verläumdung, als ob unfer feeliger Lutherus schlechterdings den Eurcken-Rrieg verworffen hatte, offentlich hiemit widersprochen wurs de.

3 Vid.

Vid. D. Gerh. LL. Theol. de Magistrat. \$. 386. Tom. VI. fol. m. 427. seq.

8. Durch Schrifft mag man nicht beweisen, daß man die Zeiligen anruffen, oder Zulffe bey ihnen

suchen soll.

Denn weder in den Schriften Moss und der Prospheten, noch der Evangelisten und Apostel mag ein Befehl, noch ein Exempel, noch Verheisfung der Ansruffung der verstorbenen Seiligen dargebracht werden, wie auch einige im Papstum selbsten gestehen.

Vid. Apolog. A. C. ad h. Artic. Teutsch fol. 101. seq. Conf. Carpzovii Isagoge ad h. Artic. p. m. 543.

Doch mag hie ein Unterscheid gemachet werden unter sigurlichen und rhetorischen Allocutionen oder Ansreden, und unter einer Gottes: dienstlichen Anrussung. Nemlich, eine oratorische oder rednerische Allocution und Anrede mag in ihrer Masse, wo sie nur nicht Bittsweise geschiehet, gedultet werden, wie dergleischen in denen Schrifften der Kirchen-Batter und auch sonsten gelesen wird.

Vid. Apolog. A. G. ad h. Artic. Teutsch fol. m. 104. Aber eine religiose und GOttes dienstliche Anrussung, oder eine solche Art der Anrussung, wie GOtt allein gebühret, und so in Form eines Gebetes mit zwersichts lichem Vertrauen auf die Heilige geschiehet, kan denen verstorbenen Heiligen nimmermehr zukommen, wo man anders den Verdacht und die Lussage einer Abgötteren vermeiden, und aus verstorbenen Heiligen, die doch Menschen bleiben, nicht Abgötter machen, und sie, als ob sie allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, ja Herskens Kündiger senen, achten will.

Denn gesett auch, daß die verstorbene Seilige im Simmel für die allgemeine Noth der Christenheit beten mochten, jedoch kan aus der Schrifft nicht bewiesen werden, daß sie die besondere Noth eines jeden Chri-

sten /

sten, und dessen, der sie anrusset, wissen, noch viel weniger, daß sie ihm ins Berke sehen können, ob seine Unrussung dieses oder jenes Beiligen von Berken gehes zu geschweigen, daß offt tausend Menschen in einer Minuten einen Beiligen, und ein jeder denselben um etwas Vesonders anrussen, und von demselben Bulsse oder Trost begehren können. Sollte nun ein verstorbener Beiliger dieser aller und jeder besondere Anliegen und Verlangen wissen können? Mit nichten.

Efai. 63, 16.

Ob nun wohl, der Sache abzuhelffen, vorgegeben werden mochte: Ein jeder Beiliger habe diffalls sein sond derbares Geschäfft, und zum Erempel, St. Anna beshüte vor Armuth, St. Sebastian für Pestilens, St. Balten für die fallende Seuche; u. s. w.

Vid. Apolog. A. C. l. c. fol. m. 104. Adde Jo. Jac. Beckii Euterthum vor Luthero [p. m. 225. feq.

So ist doch solch Worgeben ein pures Menschen-Ges dicht, und eine leere Jabel, so in Gottes Wort keinen Grund, sondern aus dem Sendenthum und Judenthum seinen Ursprung hat.

Vid. Apolog. A. C. l. c. fol. 105. feq.

Adde Nic. Hunnii Apostasiam Eccl. Rom. passim.

Es kan auch folche Unruffung der verstorbenen Beiliegen nicht entschuldiget werden mit der Unsprache ber

Beiligen, fo auf Erden find, um Furbitte:

Nom. 15,30. Sph. 6, 18. seq. Auch nicht, daß man sie nicht vor unmittelbare Selfsfer in leiblichen und geistlichen Nothen halte, sondern nur, daß vermittelst ihrer Verdienste und Fürbitte durch sie ben GOtt Hülffe gesuchet und erlanget werde, und man dennach sie nicht als Mittlere der Erlössung, sondern nur als Mittlere der Fürsprechung ben GOtt erkenne und achte:

4 Jedoch

Stedoch ist bendes aus der Schrifft nicht erweislich. Denn die lebendige Beilige, so auf Erden fenn, wiffen unsere Noth und Unliegen, sie wissen auch, wenn wir fie um Fürbitte ansprechen : Bendes aber wiffen Die verstorbene Beiligen im Simmel nicht, wie erst angesteiget worden. Und ob sie es auch gleich wüßten, so folgte doch nicht daraus, daß man sie deghalben, da fie von uns abwesend senn, anruffen moge: Nicht um Dulffe, denn sie konnen uns nicht helffen; Nicht um Burbitte, benn wir haben schon einen Ginigen von GOTE verordneten Fursprecher im Simmel, welcher ift JEsus Christus: Und Diefer allein ift ein Mittler durch Kurbitte, und ein Mittler durch Erlofung.

9. Denn es ift allein ein einiger Versuhner und Mittler gesetzt zwischen GOTT und den Menschen, JEsus Christus, 1. Timoth. 2. Welcher ift Der einige Seyland, der einige oberste Priester, Gnadenstuhl und Sursprecher bev GOu. Rom. 8.

> Joh. 14/13. Cap. 16/23. Joh. 14/6. Rom. 5, 1. feq. Eph. 3, 12. Ebr. 7, 27. Cap. 9, 14.

Denn zum eigentlichen Mittler = Umt zwischen GOtt und Menschen mird erfordert, 1. daß die Mittels-Perfon nicht ein blosser Mensch, sondern auch mahrer BOtt fen: 2. Daß ein folcher OOtt genug thue, ober Die gethane Genugthuung als ein Lose-Geld vor die andere darlege: 3. Daß Er vor &Ott theuer und werth fene, und verdiene, daß Ihme GOtt seine Bitte nicht versage, sondern um seinetwillen GOtt denen Gunbern der Sunden Schuld und Straffe erlaffe.

Mun aber die verstorbene Beilige find nur Menschen; Sie konnen Gott nicht genug thun, noch sich auf die Berdienste ihrer Genugthuung beruffen : und konnen also nicht Mittlere zwischen GOTE und Menschen, auch

der Augspurgischen Confession.

297

auch nicht genug geltende Fürsprechere ben GOTT fenn.

Pfalm 16,4. Pfalm 49, 8.9.

Yid. Calovii Exegema A. C. ad h. Artic. \$. 4.5.6.

10. JEsus Christus hat allein zugesagt, daß Er unser Gebet erhören wolle.

Psalm 50/25. Joh. 14/13.

Von denen verstorbenen Beiligen aber haben wir wes der von ihnen selbst, noch von GOtt einige Verheiffung, daß von ihnen oder von GOtt ihre Unruffung Ja, Umen und erhöret sen; und mithin kan das Gewissen eines Christen unmöglich anders, als mit Zweis sel, sie anruffen; welcherlen Gebet aber GOtt mißfals lig ist.

1. Tim. 2, 8. Jac. 1, 6.
11. Das ist auch der hächste Gottes-Dienst nach der Schrift, daß man J. Lium Christum in allen Tochen und Antussen bei und anzusse.

Psalm 50/ 14. seq.

1. Sind alle getauffte Christen, so ihren Tauff-Bund halten, Zeilige GOites auf Erden; So lasset uns besteissigen, daß wir vor den Augen des allerheisligsten GOttes und aller rechtschaffenen Christen als Heislige an Leib, Seel und Beist erfunden werden, und der Heiligung im Glauben und im Leben enfrig und bestandig nachiagen.

1. Petr. 1/15. Cap. 2/9. Ebr. 12/14.

2. Solle man der Zeiligen (im Himmel) gedens cken; So lasset und zumal ihre Busse, ihren Glauben, ihre gute Wercke und Ubung in der Gottseeligkeit, ihre Gedult in Trübsaalen, ihren Eyser vor GOttes Ehre, und ihr seeliges Ende nicht nur ben und selbst erwägen, und im Gedächtnis halten; sondern auch öffentlich rühmen, und GOtt um die allgemeine und besondere Ga-

s ben

ben und Rrafften, so Er ihnen mitgetheilet hat, Danck fagen.

Col. 1, 12. seq.

3. Solle man mit dem Andencken der verstordes nen Zeiligen seinen Glauben stärcken; Solasset und mit allen Heiligen einerley Glauben haben, also, daß, was die Heilige, da sie noch in der Welt waren, gelehret, bekennet und geglaubet haben, auch wir glauben und bekennen: Und, wie jene ihr Vertrauen und Zuversicht auf GOET gesetzt haben, wir desgleichen thun, und demnach so wohl in der Glaubens-Lehre, als auch Glaubens-Zuversicht gewisser, getrosser und stärcker werden.

4. Sollen wir sehen, wie ihnen Gnade wiederssahren ist; Solasset uns nicht verzagen, wenn wir gleich an uns viele Schwachheiten, Kehler, Ubereilungen, Uns vollkommenheiten, sälle antressen, sondern um Gnade bitten, uns auf die Gnade GOttes und Heylandes JEsselungen, beruffen, und an derselben uns genügen.

Psalm 119/41. Tit.3/3. 1. Cor. 15/10. 2. Tim.

1/12. seq. Rom. 5/20. 2. Cor. 12/9.
5. Sollen wir sehen, wie ihnen durch den Glauben geholssen ist; So lasset uns unsere Erone, das edelste Kleinod unserer Seelen, den Glauben, vest behalten in unserm Bergen, bis wir, wenn die Zeit unsers Absseheidens vorhanden ist, mit Paulo, und aus dem Zeugniß unsers Gewissens frolocken können: Ich habe Glauben behalten.

1. Tim. 1/19. Offenb. 3/11. 2. Tim. 4/7.
6. Solle man Exempel nehmen von ihren guten Wercken; So lasset uns von den Heiligen lernen, wie wir nicht nur ausserlich in Gebärden, Worten und Werschen, sondern zumal innerlich und in Gedancken und Sinsnen des Herkens fromm sehn und werden mögen.

1. Detr. 3, 1, leq.

7. Solle man von den Zeiligen Erempel nehmen von ihren guten Wercken, ein jeglicher nach seinem Beruff; So lasset uns ein jeglicher bleiben in seinem Beruff, allen Fürwiß meiden, und thun, was uns besohlen ist.

1. Cor. 7/20. 2. Theff. 3/11. Jul. 3/1.

8. Mag man durch Schrifft nicht beweisen, daß man die (verstorbene) Zeilige anruffen, und bey ibenen Zulffe suchen solle; So lasset und gerade zu unger Bitten, Gebet und Flehen vor Gott selbsten, unsern Batter, bringen, und um Hulffe und Trost bitten.

Rom. 5/2. Pfalm 50/15.

9. Ift Christus JEsus allein ein einiger Mittler und Versühner gesent zwischen GOn und Mensichen; Go lasset und Ihne um Fürbitte ben GOtt ans beten, und alles, was wir bedürffen, nur in Seinem Namen und im Vertrauen auf Sein vollgültiges Verdienst, von GOtt und von Ihme selbst bitten.

906. 16, 13. Ebr. 4, 16.

10. Zat JEsus allein zugesagt, daß Er unser Ges bet erhoren wolle; So lasset uns, so offt wir im Nas men Jesu beten, mit aller Freudigkeit beten, und an der Erhorung unsers Gebetes nicht zweiseln.

Ebr. 4, 16. Cap. 10, 21. seq. 1. Joh. 5, 14. seq.

11. Ist das der höchste GOttes. Dienst nach der Schrifft, daß man ICsum Christum in allen Udethen und Anliegen von Zerzen suche und anrusse; So lasset uns die Shre der Anbetung und Anrussung wes der denen heiligen Engeln, noch denen verstorbenen Seiligen geben, oder unsers Berhens Vertrauen und Zuverssicht auf jemand andern, als unsern Erlöser Jesum Chrissum, sehen.

Offenb. 19/10. Cap. 22/8. leq.

Zu einer Erinnerung dessen, und das man denen Heiligen und Geliebten Gottes nicht mehr Ehre, als ihenen gebühret, erweisen solle; dienet uns das Erempel des Heil. Apostels Petri. Denn da der Hauptmann Cornelius nicht nur aus Hossichkeit, sondern, wie die Umsstände und die Antwort Petri andeutet, aus größerm Vertrauen und Zuversicht zu ihme, als es ihme als einem blossen Menschen und Berckzeug der Gnade Jesu Christi anzunehmen zustunde, für Petro niedersiel, und ihn anbetete, da wollte dieses der Apostel nicht gestatten, richtete Ihn auf, und sprach: Stehe auf, ich bin auch ein Mensch! laut der Apostel Geschichten X. 25. seq.

Woraus nicht ungereimt geschlossen wird, daß noch viel weniger Petrus und andere verstorbene Beiligen, da sie nun im Stand der Vollkommenheit sen, dergleichen übergrosse Ehre und Verehrung mit Rauchern, Aniebeusgen, Hauptneigen, und zumal mit Unrussung, und Verstrauen auf ihre Verdienste und Fürbitte im Himmel ansnehmen, oder daran Gefallen haben können: Ursach, weil, ob sie gleich Heilige sind, so haben sie doch nicht ausgeshoret, Menschen zu senn Menschen aber können nicht Allwissende senn. Demnach bleiben wir darben vest:

Man soll die Heilige im Himmel ehren; Doch nicht anruffen; weil sie uns nicht hösen.

#### Sectio 3.

## Der Beschluß der Glaubens-Articul.

Is fr haben bishero die XXI. Lehr soder Glaubens. Articul der Augspurgischen Confession, und ders selben Lehr Sake, und daraus sliessende Nuk. Anwen. dungen erwogen; Che aber wir die Articul der Mißbrausche, worinnen wir hauptsächlich mit dem Papstum im Streit senn, kurglich erörtern; ist es noth, daß wir zus por den Beschluß, so am Ende der Lehr- Articul angeshänget ist, in etwas erwägen; Dieser aber lautet also:

Dik ist fast die Summa der Lehre, welche in unsern Rirchen zu rechtem Chriftlichem Unterricht und Frost der Gewissen, auch zu Befferung der Glaubigen geprediget und gelehret ift, wie wir benn unser eigen Seel und Bewissen je nicht gerne wollten für GOtt mit Mikbrauch Gottliches Namens oder Worts, in die hochste und ard, fte Gefahr feben, oder auf unfer Rinder und Nachkoms men ein andere Lehre, denn fo dem reinen Gottlichen Mort und Chriftlicher Wahrheit gemäß, fallen oder erben. Go denn Dieselbe in Beiliger Schrifft flar gegrundet, und darzu auch gemeiner Christlicher, ja Romischer Kirs chen, so viel aus der Bater Schrifft zu vermercken, nicht zuwider noch entgegen ift, so achten wir auch unsere Die Dersacher können in obangezeigten Urtickeln nicht uneinia mit uns fenn. Derhalben handeln Diejenigen gant unfreundlich, geschwind, und wider alle Christliche Ginigs feit und Liebe, so die Unsern derhalben als Reger abzus sondern, zu verwerffen und zu meiden, ihnen seibst ohne einigen beständigen Grund Gottlicher Gebot oder Schrifft fürnehmen. Denn die Irrung und Banck ift fürnemlich über etlichen Traditionen und Migbrauchen. Go denn nun an den Saupt- Artickeln tein befindlicher Ungrund oder Mangel, und dig unter Bekanntnig Gottlich und Christlich ist, sollten sich billig die Bischoffe, wann schon ben und der Tradicion halben ein Mangel mare, gelins der erzeigen, wiewol wir verhoffen, bestandigen Grund und Ursachen Darzuthun, warum ben uns etliche Tradition und Migbrauche geandert sind.

Der Innhalt dieses Beschlusses halt in sich

1. Der Augspurgischen Confession Grund und Gewiße heit, und sodann

2. Der Befenner derselben Sanfftmuthigkeit.

Die darinnen vorkommende Lehr Sage find nache stehende:

1. In der Augspurgischen Confession ist fast die Sums ma der Lehre, welche in unsern Evangelischen

Rirchen geprediget und gelehret wird.

\* Nemlich die Haupt Absicht ben Abfassung und Ubersgab der Augspurgischen Confession war nicht, alle und jede Glaubens Articul, oder ein völliges Systema und Begriff der gesamten Evangelischen Glaubens Lehren zu verfassen, sondern nur über denjenigen, worsüber zur selbigen Zeit Lutherus, und die es mit ihme hielten, sälschlich hin und wieder verklaget und beschuls diget waren, sich zu erklären und zu entschuldigen.

Conf. Saupt Bertheidigung des Aug Apffels Cap. 13. p.

m. 117. segg.

Gleichwol aber ist nicht schwehr darzuthun, daß, ob gleich nicht alle und jede Glaubens Articul unserer Evangelischen Kirche darinnen ausdrücklich und dem Buchstaben nach vorgetragen werden, sie doch dem Sinn, Mennung und Verstand nach darinnen anges deutet werden.

2. Die Summa der Lehre der Confession wird zu Christlichem Unterricht und Trost der Gewissen, auch zur Besserung der Glaubigen geprediget und gelehret.

\* Sie dienet zum Unterricht im Glauben, so wohl, was man glauben, als auch, wie man glauben muffe; Nemlich, nichts muffe man als nothwendig zur Seeligkeit

glau=

glauben, was nur menschliche Vernunfft ersonnen, sondern allein das, was zu glauben in der Beil. Schrifft fürgeschrieben ist.

Gal. 1, 8.9.

Solcher Glaube aber muffe nicht eine bloffe Einbilsdung oder Uberredung, sondern ein Gottlicher lebensdiger Glaube senn, daß das, was in der Augspurgisschen Confession enthalten ist, Gottliche Wahrheiten seven, und daß man angetrieben werde, nach Anleistung desselben Gott rechtschaffen zu dienen.

1. Cor. 2,4.5.

\* Sie dienet zum Trost des Gewissens. Denn wir können Evangelischen Theils mit starcken Grunden darthun, daß ein Mensch, der in dem Stand der Ansfechtung wegen des Glaubens sich befindet, weder aus den Grund Reguln der Römisch Eatholischen noch der Reformirten Kirchen, sondern allein aus unserer Kirchen Glaubens Lehren könne zulänglich und genugssam aufgerichtet und getröstet werden.

Vid. D. Velthemii Disput. Hominem in summo tentationis discrimine constitutum ex solis hypothesibus Lutheranis solidà consolatione erigi & tranquillari

plenè posse.

Welches eben ein Rennzeichen unter andern ift , daß unferer Rirchen Lehre Die rechte Lehre fen.

Rom. 15/4. Matth. 7/16.

\*\* Sie dienen zur Besserung der Gläubigen. Denn nachdem wir ben dem seeligmachenden Glauben erfordern, daß er musse lebendig und thatig senn; so ist offenbar, daß wir die Berbindlichkeit des Glaubens und der guten Wercke bekennen und lehren, dermassen, daß ein Gläubiger immerdar im Stand guter Wercke, und in dem Wachsthum so wohl des Glaubens, als auch der Liebe, Gedult, Hossnung, und anderer Christlischen Tugenden sich musse sinden lassen.

Gal. 5, 6. Zit. 2, 8. Jac. 2, 14. feq.

3. Die Augspurgische Confession ist in Zeil. Schriffe

Flar gegründet.

\* Dieses haben sonderlich die XXI. Theologi selbsten ben Ubergab der Augspurgischen Confession von den meisten Glaubens. Articuln bekennet; Es sind auch ders selben Lehr. Sähe von Articul zu Articul in diesem Trasctätlein deutlich und gründlich bewiesen; Und kan nicht ein einiger Glaubens Articul vorgebracht werden, zu dem wir uns in der Augspurgischen Confession bekensnen, welcher nicht entweder dem Buchstaben, oder doch dem Sinn, Verstand und Mennung nach in der Beil. Schrifft sich befindet.

Apost. Ges. 24, 14. Cap. 26, 22. seq.

Conf. Hülsemanni Manuale A. C. Disp. XIX. quæst. 1. p. m. 1055. seq.

4. Die Augspurgische Confession ist gemeiner Christ-lichen Rirche nicht zuwider noch entgegen.

\*\* Conf. D. Christoph. Matth. Pfassii, Cancellarii Tubing.
Præsationem, Parentis sui Jo. Christoph. Pfassii 'Tractatui, cui titulus: Dogmata Protestantium ex Jure
Canonico & Conciliis deducta, præmissam.

Dergleichen Schrifft oder kurger Auszug aus Papstisschen Rechten ist schon zu Zeiten Lutheri ausgegansen, wozu dieser eine Norrede gemachet.

Vid. Tom. V. Jen. G. fol. m. 257. b.

Conf. Kromajer. H. E. Cent. XI. p. 371. in margine.
Adde D. Jo. Gerhardi Confess. Cathol. fol. 740. & LL.
Theol. loc. de Ecclesiä s. 176. Andreæ Kesleri Lus
therthum Part. II. quæst. 1. 2. p. 246. seq. & 258. seqq.
Jac. Heilbronneri Uncatholisches Papstum Artic. XV.
cap. 23. fol. 560. seqq. Balth. Bebelii Antiquit. Evang.
Jo. Mulleri Antwort und Widerlegung der Papsischen.
Einwürsse wider die kutherische Kirche. § 79–109. pag.
93. seq. Balth. Meisneri liber, cui tit. Auf die Frage:
Abo die wahre Religion und Kirche vor Lutheri Zeiten
gewesen, Jo. Jac. Beckii Lutherthum vor Luthero. Jo.

Schmi-

Schmidii Disp. de Aug. Conf. nomine, occasione, &c. §. 12. seq. Hier. Kromajeri Scrutinium Relig. Disp. XIII. Part. 2. th. 15. seqq. &c.

f. Die Augspurgische Confession ist auch der Romisschen Rirche, so viel aus der Vätter Schrifften zu vermercken, nicht zuwider noch entgegen.

Hie muß man einen Unterscheid machen unter der Romischen Kirche selbst, und unter dem Papstum. Mit dem Papstum, qu'd Papstum, und soferne der Romische Papst nach und nach allerlen neue Glaubens. Lehren eingesühret und gebotten hat, stimmet unsere Augspurgische Confession nicht überein: Aber mit der Romischen Kirche, wie deren Glaubens. Lehre nicht nur in der Schrifft des Apostels Pauli an die Romer, sondern auch in den Schriften der Aatter, oder deren Theologen, so unter des Romischen Papsts Joch zwar gestanden, aber doch von der Evangelischen Bahrheit gezeuget haben, stimmet unsere Kirche überein.

Conf. D. Jo. Guntheri Bester Grund der Evangelisch, Euchterischen Kirche, das ist, Gründlicher Beweis aus der Epistel an die Römer, daß solche allein die wahre Apossivische Kirche sewe. Adde Flacii Catalog. Testium Veritatis, und D. Jo. Gerhardi Consessionem Catholicam passim, item Gisd. Voëtii Part. 2. Disp. sel. Vis Veritatis in Papatu p. 726. Amandi Polani Symphonia Catholica. Jo. Ludov. Hind. Augustana Consessio per Tridentinos Patres non triumphata, sed triumphans.

Sodenn muß man einen Unterscheid machen unter der Romischen Kirche, wie sie zu Zeiten Lutheri beschaffen war, und wie sie jego ist. Nemlich zur Zeit der Reformation, und ehe das Concilium zu Trient seis ne Canones und Decreta A. 1564. publicirt hat, waren unterschiedliche Lehr. Sähe, e. g. vom Ablaß, von der Meß, vom Verdienst der guten Werck, vom Zweisel an der Göttlichen Gnade und der Seeligsteit.

keit, u. s.m. noch nicht zu Glaubens Articuln gemaschet, und kan eine groffe Menge Papstischer Theologen dargestellet werden, welche unsern Haupt-Articul, daß wir allein durch den Glauben gerecht und seelig werschen, nicht verworffen, sondern bekennet haben: \* Jesto aber und zu unsern Zeiten stimmet des Papstums Lehre aus ihrem Concilio Tridentino mit unserer Lehre der Augspurgischen Confession nicht überein.

\* Conf. Hülsemanni Manuale A. C. Disp. XIX. p. m. 1238. Serpilii Anmerckungen über das Lied: Es ist das Heil uns fommen her. p. 237. n. V. Approbant Saniores Pon-

tificii thesin hanc: Sola fides justificat.

6. Diesenige handeln gang unsteundlich, geschwind und wider alle Christliche Einigkeit und Liebe, so die Unsern als Reger abzusondern, zu verwersten und zu meiden fürnehmen.

Denn so lang als nicht kan gründlich, deutlich und uns widersprechlich dargethan und überwiesen werden, daß wir vorsäklich und hartnackigt von der Wahrheit der Heil. Schrifft, und der Lehre der wahren Kirche abstrünnig worden; Oder daß die Römische Kirche oder der Papst unser Berz sen, der uns vollmächtig zu gesbieten habe in Glaubens. Sachen, so lang geschiehet uns Gewalt und Unrecht, wenn man uns unter die Zahl der Keber rechnen will.

Conf. Ad. Rechenberg. Appendix Tripartita Historico-Theologica ad libros Eccl. Luth. Symbolicos Part.III. Cap. I. de Hæresi & Hæreticis in genere. Hülsemanni Manuale A.C. Disp. XIX. p. m. 1056. seq. G.I.C.O.I. (D. Innocentii Gentiletti, JCti Galli) Examen Concil. Trident. p. m. 290. seq.

7. Die Augspurgische Confession ist Gottlich und Christlich.

\* Sie ift Gottlich, nicht wie die Beil. Gottliche Schrifft, welche aus unmittelbarer Gottlicher Offenbahrung ver-

faffet ift, fondern weil fie aus Gottes Wort zusammen getragen, und mit demfelben übereinstimmig ift, und zur Chre GOttes gereichet: Chriftlich ift fie, weil fie Christum gum einigen Grund ber Seeligkeit feket, und mit bem Beil. Apostel Vetro Darben bleibet : Es fen in teinem andern Beil, fen auch tein anderer Das me ben Menschen gegeben , barinnen fie follen feelig werden als allein Der Name (und das Werdienst) 19601.

Upost. Ges. 4/12.

1. Ift in der Augspurgisch en Confession fast die Sums ma unserer Lvangelischen Rirchen Glaubens-Leb. re enthalten; Go sind wir nicht verbunden, daß wir genau, und nicht mehr noch weniger, als wie viel Artis cul in der Confession enthalten senn, glauben und bes kennen, sondern sind allerdings befugt, auch noch andere Articul, welche, ob gleich nicht dem Buchstaben, jedoch Dem Berstand und Mennung nach daraus konnen gezos gen werden, anzunehmen.

Vid. Saupt , Bertheidigung bes Aug , Apffels Cap. 18. p.

m. 190. Gap. 19. p. m. 370.

2. Dienen die Uricul der Augspurgischen Confession au Christlichem Unterricht / Trost und Besserung der Glaubigen; Go foll ein rechtschaffener Lutheraner Dieselbe als sein gewöhnliches Sand Buch halten, sie offtere lesen, und sich bekannt machen, auf daß er so wohl einen guten Unterricht von dem Unterscheid der Lehre der Romifch Catholischen und unserer Rirche fassen, als auch fich Daraus im Christenthum erbauen lerne.

2. Tim. 1, 13.

3. Ift die Augspurgische Confession flar in der Zeil. Schrifft gegrunder; Go follen rechtschaffene Lutheras ner fich befleiffigen, daß fie alle und fede Lehr : Cabe Derselben mit einem deutlichen Spruch der Beil. Schrifft bemeio weisen, und sich davon auf keinerlen Weise abwendig maschen laffen mogen.

Vid. Apolog. A. C. ad Artic. 20. p. m. 221. Nunc confcientiæ nostræ intelligunt, u. j. w.

4. Ist die Augspurgische Confession gemeiner Christlichen Rirche nicht zuwider; So sollen wir uns erfreuen, daß wir eben das glauben, was die Heil. Apostel und Martyrer, auch die gesamte Christenheit in dem Apostolischen, Nicanischen und Athanasischen Glaubens-Bekanntnussen, wie nicht weniger in ihren Catechismis und offentlichen Glaubens-Schriften geglaubet hat.

2. Tim. 1/3.
5. If die Augspurgische Confession ja gar der Ros mischen Kirche, wie sie vor Alters geglaubet hat, nicht zuwider noch entgegen; So lasset uns gedultig leiden, wenn wir von dem Romischen Papst als Rester gescholten, in Bann gethan, und verdammet werden.

1. Cor. 4/ 12. 1. Petr. 4/ 14. feq.

6. Zandeln diesenige unvecht, so unsere Rirche verstenern und verdammen; So sollen wir und freuen, daß wir wurdig werden, um des Glaubens halben an Christum, und um der Wahrheit willen Verfolgung und Verdammung zu leiden.

Matth. 5/11. Apost. Ges. 5/41. 1. Petr. 2/19.
7. Ist die Augspurgische Confession Göttlich und Christlich; So sind wir allezeit getrost / daß dieselbe nimmermehr werde vertilget / noch unsere Kirche / so sich zu derselben mit Mund und Hergen bekennet / werde übers meltiget morden

wältiget werden.

Wir lassen unsern GOTT ob unsrer Kirche walten;

Der GOTE, Der sie gepflangt, Der wird sie auch erhalten.

### Das III. Capitul.

### Von denen Articuln/von welchen Zwiespalt ist, da erzehlet werden die Wißbrauche, so geändert sind.

Sectio 1.

# Norrede.

onun von den Artickeln des Glaubens in un-

fern Kirchen nicht gelehret wird zuwider der Heiligen Schrifft, oder gemeiner Christlichen Kirchen, sondern allein etliche Mißbrauche gesandert sind, welche zum Theil mit der Zeit selbst einges rissen, zum Theil mit Gewalt aufgericht, sordert unsere Nothdurst, dieselbigen zu erzehlen, und Ursach darzusthun, warum hierinnen Uenderung gedultet ist, damit Kanserl. Majestät erkennen möge, daß nicht hierinnen unchristlich oder freventlich gehandelt, sondern daß wir durch Sottes Gebot, welches billig höher zu achten, denn alle Gewohnheit, gedrungen senn, solche Uenderung zu gestatten.

Der Innhalt dieser Vorrede ist 1. eine Wiederhos lung, daß die in der Augspurgischen Confession besindlische Glaubens Lehre die rechte Lehre sene. 2. Eine unsterthänigste Vitte, daß Seine Kanserliche Majestät Carolus V. sie allergnädigst hören, und denen wider die protestantische Lehre ausgesprengten Lästerungen nicht Versall geben wolle. 3. Etliche Ursachen, warum unsterschiedliche Misbräuche geändert worden seven.

Die darinnen enthaltene Lehr = Sane find :

1. In unsern Rirchen wird von den Glaubense Articuln nichts gelehret zuwider der Zeil. Schrifft, oder gemeiner Christlichen Rirche.

Daß unsere in der Augspurgischen Confession befinde liche 21. Blaubens - Articul Der Beil. Schrifft nicht juwider senen ift mit Allegirung der behörigen Schrifft= Stellen bereits erwiesen, und ehedeffen von denen meis sten Papstischen Theologen selbst zugestanden wors ben.

Conf. Frid. Rappoltus in Hieron. Kromajeri Scrutinio Relig. Disp. XIII. Part. 1. Thes. 40, seq. Jo. Ludov. Hartmannus im Evangelischen Glaubens Grund, aus der Seil. Schrifft darstellend, daß die Lutherische Religion die wahre, Apostolische, seelignachende Lehre seve.

Adde Lutherum Tom. V. Jen. Germ. fol. m. 356. & 280.

Jo. Gerhardi Confess. Cathol. lib. 1. Part. 1. cap. 8.

\*\* Nach dem Lateinischen Exemplar heisset es: Ecclesiæ apud nos de nullo Articulo fidei dissentiunt ab Ecclesia Catholica: i. e. Unsere Rirchen sind in feis nem Glaubens : Articul der Catholischen Rirche guwis der : allwo aber durch die Catholische Rirche nicht die Romische, so nur eine Particular-Rirche ift, sondern Die allgemeine Christliche Kirche, oder, wie sie der seelige Lutherus nannte, Die alte Kirche, muß verstans den werden, inmaffen in der Augspurgischen Confession nicht ein Urticul zu finden, welcher nicht aus des nen 3. Haupt : Symbolis, und denen Decretis und Schluffen Der allgemeinen Concilien, oder Berfamm. lungen der Batter bargethan werden fan.

Conf. Jo. Gerhardi Confess. Catholica burchaus.

Jo. Christoph. Pfaffii Veritas Ecclesiæ Evangelicæ ex Jure Canonico & Conciliis demonstrata.

Adde Stryckii Præsidium Religionis Evangelicæ ex Jure Canonico.

2. Jn

- 2. In unsern Rirchen sind allein etliche Migbrausche geandert.
- Durch die Mißbrauche werden hie nicht nur diesenige verstanden, welche in zufälligen Gebräuchen, Ceremonien und kirchlichen Handlungen, so offenbarlich von Menschen ersonnen und eingeführet worden sind, sondern auch und fürnemlich diesenige, welche so wohl bev denen von GOET selbst befohlenen Handlungen und ben dem eigentlichen GOttes-Dienst im Schwang gehen, als auch, welche angegeben werden, das sie GOtt selbsten angeordnet habe, da sie doch im Grund nichts als Menschen-Lehren sind; Oder mit wenigem: In der Augspurgischen Confession werden alle Misbrauche, so wohl in der Lehre, als in Ceremonien, verstanden.

Vid. Haupt: Bertheibigung bes Aug: Apffels Cap. 19. p. m. 226.

brauche geandert: So wird darmit nicht eingeraumet, als ob unsere Evangelische Kirche die übrige Mißbrauche benbehalten habe, oder benzubehalten sich anheischig gemachet; Sondern, wie der völlige Beschluß der Luge spurgischen Confession unten meldet, man hat, um beliebter Kürhe willen, nur die fürnehmste benahmset, die übrige Mißbrauche aber, zumal selbige einen geringen Schein der Wahrheit haben, und so leicht als falsch erkennet werden, darunter verstanden.

3. Die Migbrauche find zum Theil mit der Zeit eins

geriffen, zum Theil mit Gewalt aufgericht.

\* Sie sind eingerissen nicht in die alte Catholische, sons dern in die Romische Kirche, und mithin keine alte, sondern neue Migbrauche, zu deren Observation nies mand wider sein Gewissen gedrungen oder gezwungen werden kan noch soll.

Col. 2/16-23.

4. Mit Aenderung und Abschaffung derer ins Papstum eingeschlichenen Mißbräuchen ist von der Evangelischen Rirchen nichts unchristlich noch

freventlich begangen worden.

Nichts unchristlich. Denn wir lesen nirgend, daß die in der Augspurgischen Confession erzehlte und andere Mißbräuche von Christo befohlen und verordnet worden seine, welches einige im Papstum zur Zeit der Ubergab der Augspurgischen Confession wohl eingeseschen, und namentlich die Priester-She und das Seil. Abendmahl unter benderlen Gestalt herzustellen, recht enstrig und anhaltend öffentlich begehret haben.

Vid. Suavis Historia Concil. Trid. lib. VI. add. Pallavicini Historia Concil. Trid. Part. 3. lib. 17. cap. 4. & 7.

s. GOttes Gebot ist billig höher zu achten, denn alle Gewohnheit.

Matth. 15/1. seq.

Augustinus in libr. de quæst. V. & N. T. qu. 14. Tertullianus libr. de Veland. Virg. Cap. I. Chrysostomus Ep. 63.

# Der XXII. Articul der Augspurgischen Confession.

En Lepen wird ben uns bende Gestalt des Sacrasments gereicht, aus dieser Ursach, daß diß ist ein klarer Besehl und Gebot Christi, Math. 26. Trincket alle daraus. Da gebeut Christus mit klaren Worten von dem Kelch, daß sie alle daraus trincken sollen.

Und damit niemand diese Wort ansechten und gloffren könne, als gehöre es allein den Priestern zu, so zeis get Paulus 1. Corinth. 11. an, daß die gange Versamms lung der Corinther. Kirchen bende Gestalt gebraucht hat, und dieser Brauch ist lange Zeit in der Kirchen blieben, wie man durch die Historien und der Vätter Schrifften beweis

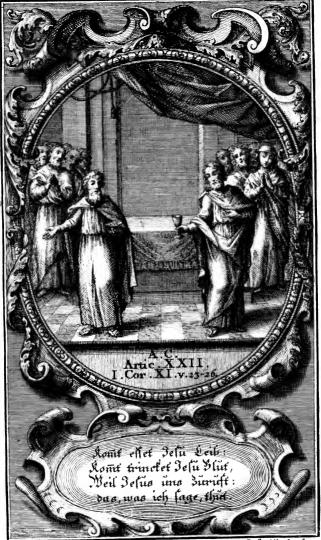

I Stridbeck fec .



beweisen tan. Cyprianus gedencket an vielen Orten, daß den Lenen der Kelch die Zeit gereicht sep. So spricht S. Hieronymus, daß die Priester, so das Sacrament reichen, dem Volck das Blut Christi austheilen. So gebeut Gelasius der Papst selbst, daß man das Sacras ment nicht theilen soll, Diftinct. 2. de Consecr. c. Comperimus. Man findet auch nirgend tein Canon, der Da gebiete, allein eine Gestalt zu nehmen. Es fan auch niemand wiffen, wenn, oder durch welche diese Gewohnbeit, eine Bestalt zu nehmen, eingeführt ift, wiewol der Cardinal Cusanus gedenct, wenn diese Weise appro-birt sen. Nun iste offentlich, daß solche Gewohnheit wider GOttes Gebet, auch wider Die alten Canones eingeführt, unrecht ift. Derhalben hat sich nicht gebuhret, Derjenigen Bewiffen, fo das heilige Sacrament nach Chriftus Ginfetung ju gebrauchen begehret haben, ju beschwehren und ju zwingen , wider unfere Beren Chrifti Ordnung zu handlen. Und dieweil die Theilung Des Sacraments der Ginsehung Christi zuentgegen ift, wird auch ben uns die gewöhnliche Procession mit dem Sacrament unterlaffen.

Der Innhalt dieses Articule ift 1. von beeber Gestalt des Sacraments, und 2. von der Procession mit Dem Sacrament.

Die mercke man an, daß, wenn die Augspurgische Confession von den beeden Gestalten des Sacraments redet , selbige nicht billige noch recht spreche die in der Romisch-Catholischen Kirche waltende Mennung, daß im Beil. Abendmahl nicht mahrhafftig Brod und Mein, fondern nur derfelben fichtbare zufällige Geftalten des Geruchs und des Geschmacks, gegenwartig seven, sondern, wie oben schon benm X. Articul der Augspurgischen Confession gemeldet worden ist, verflehet unfere Evangelische Rirche Dardurch, daß nicht us nur

nur das sichtbare Brod und Wein, sondern mit Brod und Mein so wohl der Leib als auch das Blut Alu mabrhafftig gegenwartig sepen, wie denn zur Erklarung und befferer Deutlichkeit halben die Apologia der Augspurgischen Confession an statt Gestalten Parces, Die Stucke oder Theile des Beil. Abendmahls feset.

Vid. Apolog. A. C. lat. p. 233.

Die Lebr=Sane, so darinnen enthalten, sind nache folgende:

1. Den Leven wird bey uns beede Gestalt des Sas craments (namentlich nicht nur das gefeegnete Brod, fondern auch der gefeegnete Relch) Davaereicht.

Durch die Lepen verstehet man in der Romisch-Cathoe lischen Rirche alle Diejenige, welche nicht die Priesters Renh empfangen, noch das Meg. Opffer verrichten. Db nun mohl unsere Rirche nicht billiget, mas mit fols cher Benennung Die Vapstische Clerisen vor eine Prærogativ fich anmasset, und die sogenannte Leven von dem Empfang und Benug des geseegneten Relche im Beil. Abendmahl abhalt :

Vid. Meisner. Part. 2. Philof. Sobr. Sect. 1. cap. 2. qu. 10. p. 309. feq. Gerhardus Tom. VI. LL. Th. de Minist. Eccl. S. 37.

Redoch hat man in der Augspurgischen Confession sole che Namen der Legen benbehalten, weil es die gewohnliche Redens Art war, und überhaupt darmit der Un= terscheid unter denen, welche Lehrer und Saushalter fenn über Gottes Geheimnuffe, und unter Denen, welche Buhdrer, und, nach der Schrifft, Bausgenof fen GOttes heiffen, gemachet wird.

\*\* Neben diesem ist wohl zu mercken, daß es in der Confession heisset: Es werde beede Gestalt des Sacra. mente NB. gereichet. Denn, nachdem unferer Evan-

gelischen

gelischen Kirche diffentliche Lehre ist, daß mit Brod und Wein der Leib und das Blut Jesu Sacramentlicher Weise vereiniget wahrhafftig gegenwärtig seve, und mit dem Munde empfangen werde, so muß niemand mennen, als ob unsere Glaubens-Lehre sage, daß erst in der Niessung, oder, wie einer noch härter wider uns schreibet, in dem Schlund, der Leib und das Blut Jestu werde: Denn unsere Consession lehret und bezeus get, daß bende Gestalt oder Theile des Sacraments, nemlich mit dem Brod der wahre wesentliche Leib Chrissiti, und mit dem Wein das wahre wesentliche Blut Christi dargereichet werde.

z. Daß man bey dem Zeil. Abendmahl beede Gesstalt empfangen musse, ift der klare Besehl und Gebot Christi: Trincket alle daraus, Matth. 26.

\* Remlich, wem unfer Sepland ben Seinem Tisch bes sohlen hat: Effet; eben demselben hat Er auch besohsten: Trincket. Wer nun eines oder das andere unsterläffet, der handelt wider Christi Einsehung und Bessehl: Ob aber ein solcher, der Christo zuwider thut, das Sacrament des Altars recht verwalte und handeste, das lassen wir eines jeden Gewissen über.

Conf. D. Jo. Musei Disputationes dux de Communione sub utrâque specie, utrum à Christo præcepta sit?

3. Das Trincken aus dem geseegneten Relch ge-

boret denen Priestern nicht allein gu.

Hie behalt die Augspurgische Confession das Wort und Namen Priester; nicht, als ob sie erkenne und bestenne, daß noch im Neuen Testament eigentlich also genannte Priester senen, so mit leiblichen Opffern umsgehen, sondern weil Diener Christi und Haushaltere über Gottes Geheimnusse wegen ihres geistlichen Priesterthums gemeiniglich (messsurseen) Priester oder Aelsteste genennet werden.

1. Detr. 5, 1.

4. Die gange Versammlung der Corinther-Rirche hat beyde Gestalt gebraucht, und demnach auch von dem geseegneten Relch getruncken.

1. Cor. 10/15. seq. 1. Cor. 11/23. seq.

\* Hie berusten wir uns nicht blos auf das, was die Corinthische Rirche gethan; schliessen auch daraus nicht schlechterdings, was die Corinthische Rirche gethan hat, das mussen alle Christliche Rirchen thun; sondern weil sie es aus Besehl JEsu gethan, indem der Heil. Apostel bezeuget: Ich habe es von dem Herzen empfangen, das ich euch gegeben habe, so folgern wir daraus, daß, was JEsus der Corinthischen Kirchen ben der Handlung und Gebrauch des Heil. Abendmahls eingesetzt hat, das hat Er allen, indem keine Ursach angezeiget werden kan, warum die Corinthische Kirche dissalls eine Prærogativ und Vorzug vor andern haben sollte, eingesebet.

5. Dieser Brauch ist lange Jeit in der Rirchen blies ben, wie man durch die Zistorien und der Vätter

Schrifften beweisen tan.

Concil. Trid. Seff. 21. Cap. 2.

\* Mus Cypriani lib. 1. Epist. 2. fol. 4. & lib. 4. Ep. 6. fol. 127. Sermone de Cœnâ Domini fol. 451.

Aus Hieronymi Comment. in Cap. 3. Sophon. fol. 98. Aus Gelasii, Romischen Papsis, Part. 3. Decret. de Confecr. dist. 2. Cap. Comperimus.

Conf. Chemnitius in Exam. C. Tr. Loc. V. de Commu-

nione sub utrâque specie fol. 412. bis 459.

Zuerst hat das Concilium zu Costans A. 1415. d. 15. Junii Sest. XIII., auf welchem Jo. Huss und Hieronymus von Prag auf die Nothwendigkeit des Relchs gründlich und standhasst drangen, und deschalben alle da lebendig verbrannt wurden, den Schluß gesasset: Licet Christus instituerit sub uträque specie: HOC TAMEN NON OBSTANTE communionem sub una haberi debere pro lege, quam

non

Deil. Abendmahl unter benderlen Gestalt eingeseiget, jedoch dessen ungeacht solle man dieses nicht vor ein solch Geset oder Gebot halten, das man nicht dörstte abstellen. Ob aber nun wohl eine geraume Zeit solch Gebot der Römischen Kirche nicht in völlige Ubung und Folge kommen ist, und Martinus V., Römischer Papst, selbsten denen Leven das Heil. Abendmahl unter benz derlen Gestalt gereichet hat:

Vid. Caffandri Ep.XIX. & XX. und Confultat. Artic.XXII. p. m. 205.

Redoch hat das Tridentinische Concilium, und zwar zuerst A. 1562. d. XVI. Jul. Sess. XX. den Gebrauch des Relchs unter der Straffe der Excommunication und Bannes, ungeacht, daß so wohl der Romische Ranser, als auch der Romis in Francfreich, auch ans dere Fürsten und herren darwider nachdrücklich gesproschen haben, auf das schärffeste denen Leven zu reichen perbotten.

Vid. Histor. Concil. Trid. p. 545. p. 600. p. 760. seq. Und ob sie gleich endlich den Gebrauch des Relchs im Beis. Abendmahl einigen einzuraumen zugesagt, so ist doch solches unter dergleichen harten Conditionen und Bedingungen eingeschränket worden, welche niemand von den Protestanten mit gutem Gewissen eingehen können.

Vid. Chemnit. Exam. Conc. Tr. l. c. fol. m. 457.

6. Man findet auch nirgend tein Canon, der da ges biete, allein eine Gestalt zu nehmen.

Berstehe in der ersten Christlichen Kirchen bis auf die Zeit der Ubergab der Augspurgischen Confession. Denn obwolen das erstgedachte Concilium zu Sotiank das Geses, unter einer Gestalt das Heil. Abendmahl darzureichen, gemachet hat, so hat es doch nicht die Communion unter beeder Gestalt verbotten noch verworffen.

Vid.

Vid. Cassandri Consultat. Art. 22. und Lindani, Bischoffs zu Ruremond, Panoplia Cap. 56. fol. 343.

7. Le kan auch niemand wissen, wenn, oder durch welche diese Gewohnheit, eine Gestalt zu nehmen,

eingeführet ift.

\* Die redet unsere Confession nicht von der öffentlichen Einführung der Communion unter einer Gestalt; Denn solche ist offtgedachter massen zu Costang A. 1415. der Christenheit anbefohlen worden; Sondern von ders seiben Ursprung und Fortsetzung, wie sich dieselbe bald in dieser, bald in einer andern Particular-Kirche gedusser, aber niemalen und mit allgemeiner Approbation angenommen worden.

8. Solche Gewohnheit ift wider Gottes Gebot,

und wider die alte Canones eingeführet.

Matth. 26, 28. coll. Gal. 3/15.

Conf. Pfaffii Dogmata Protestantium ex Conciliis, ad calcem Dissert. jam allegatæ: Veritas Ecclesiæ Evangelicæ ex Jure Canonico & Conciliis demonstrata, th. XVI. p. m. 181. seq.

9. Le hat sich nicht gebühret, diesenige Gewissen, so das Zeil. Sacrament nach Christi Linsegung zu gebrauchen begehret haben, zu beschweren und zwingen, wider unsers Zerm Christi Ordnung zu bandeln.

Róm. 14, 1. 2. Cor. 1, 24.

10. Die Theilung des Sacraments ift der Linfes

nung Christi entgegen.

\* Remlich, indem allein das Brod aufbehalten und ums her getragen, und zwar nicht zur Speise dargereichet, sondern nur gezeiget wird, das ist Christi Wort, Wilsten und Absicht gang entgegen.

Luc. 22/20. 1. Cor. 11/23.

11. Bey uns wird die gewöhnliche Procession mit dem Sacrament unterlassen.

\* Nemo

Memlich, in Der Romischen Rirche ift Die Gewohnheit, daß das geseegnete Brod in einer sogenannten Monftranz zu den Rrancken, und fonften umber getragen wird, welches sonderlich an dem sogenannten Gronleichnams Rest mit groffem Domp und Dracht, und fonften ben Befuchung der Rrancken, zu gefchehen pfles get: Nachdem aber sothane Umbertragung und Procession wider die Einsetzung Christi, und wider den Endzweck und rechtmaffigen Bebrauch des Beil. Abend. mable freitet; auch es eine gang neue Berordnung ift, massen in der ersten Christlichen Rirche über 1000. Sahr man davon nichts gewußt, fondern erft A. 1240. von einer Monne, Juliana, und A. 1264. von einer andern Nonne, Eva, welche bende fich einer aufferors dentlichen Offenbahrung ruhmeten, ersonnen, und erste lich von Papst Urbano IV. in lest: gedachtem Sahr offentlich eingeführet worden : Go wird in Evangelis ichen Rirchen und Gemeinden Diefelbe als eine neue, unnothige, Schrifft = lofe, und zu vielem Aberglauben veranlassende Procession unterlassen.

Vid. Cassander Consultat. ad Artic. 22. Chemnit. Exam. C. Trid. Part. 2. Loc. IV. Sect. VI. de Festo Corporis Christi fol. m. 388. seq.

\* \*

1. Wird in unsern Evangelischen Rirchen denen Christlichen Communicanten das Zeil. Abendmahl unter beeder Gestalt gereichet; So sollen wir um so viel weniger unsere Kirchen und Versammlungen verlass seil. Abendmahl nach dem Willen, Wohlgefallen und Verordnung Jestu halten.

2. Ist es der klare Besehl Christi / daß man das Zeil. Abendmahl unter beeder Gestalt empfangen musse; Go kan kein Evangelischer Christ mit gutem Gewissen in der Römisch-Catholischen Kirche zur Communion gehen.

3. Ges

3. Gehöret das Trincken aus dem geseegneten Relch nicht den Priestern allein zu; So sollen wir GDEE preisen, daß Er ben Mittheilung Seiner himmslischen Gaben und Gütern keinen Unterscheid machet, und der Geringste so wohl als der Fürnehmste einerlen Theil und Anspruch zu allen Göttlichen Wohlthaten hat.

Gal. 3/28.

4. Zat ehedem die gange Christliche Gemeinde zu Corinth auf Christi Besehl beede Gestalt im Sacrament empfangen und genossen, unter welchen doch viele waren, welche unwürdig assen und trancken; So sollen wir und der öffentlichen Communion nicht entschlagen, aus dem Vorwand, als ob nicht alle und jede rechtschaffene Communicanten seven.

Rom. 14/4.

5. Ift das Beil. Abendmahl lange Jeit in der Christs lichen Kirche unter beeder Gestalt gereichet worden; So sollen wir die in der Romischen Kirche übliche Communion unter einer Gestalt vor eine unnothige und unnübliche Neuerung ansehen, und derselben auf keiner-

Ien Weise benpflichten.

6. Findet man nirgend keinen Canon, oder Gebot der ganzen Christichen Kirche, so da gebiete, allein eine Gestalt zu nehmen; Massen auch noch heut zu Tag die ganze Griechische Kirche das Heil. Abendmahl unter beeder Gestalt darreichet und annimmet; So konen wir nicht als Abtrunnige und Sonderlinge, noch viel weniger als Rezer verdammet werden.

1. Detr. 3/13. 14.

7. Ran niemand den eigentlichen Ursprung wis sen, wie, wenn, warum, und durch wen diese Gewohns heit, eine Gestalt zu nehmen, eingeführet ist; So sollen wir um so viel standhaffter ben der Lehre, daß das H. Abends mahl unter beeder Gestalt gebrauchet werde, vest halten.

Eph. 5, 6.7.

8. Ist die Gewohnheit, nur das geseegnete Brod im Zeil. Abendmahl zu empfangen, wider GOt tes Gebot, und wider der Rirchen Sanung; Go follen wir uns feines Menschen Unsehen , noch des Ros mifchen Dapftes Befehl fangen laffen, das Beil. Abend. mabl anderit, als wie es Chriftus eingefetet bat, ju hale ten.

Apost. Ges. 4/ 19.

9. Bat fichs nicht gebubret, die Bewiffen der Chris ften zu binden, und ihnen aufzuburden, das S. Abende mahl anderst, als es Christus eingesetet und perordnet hat, ju gebrauchen ; Go hat unfere Evangelische Rirche recht gethan, daß fie folchen Gewiffens Zwang und Drana von sich geworffen.

(Bal. 5/ 1.

10. Ift die Theilung des Sacraments Christi Bins segung entgegen; Go sollen wir , ausser ber gangen Sandlung des Beil. Abendmahls , das geseegnete Brod nur als ein gemein Brod, und den gefeegneten Relch, nur als einen gemeinen Wein, als welche nicht mehr der Leib und Blut JEfu fenn, achten, und fie nicht anbeten.

11. Ob aber nun gleich bey den Evangelischen die Procession des Sacraments unterlassen wird, jes doch sollen wir die Einsekung des Beil. Abendmahls mit heiliger Undacht und Undencten zu gewiffer Zeit auch offentlich veneriren, und darüber GDEE preisen.

1. Cor. 11, 26.

Zum Beweiß aber und augenscheinlicher Dore ftellung, mas maffen in der erften Upoftolischen Rirche Das Beil. Abendmahl unter beeder Gestalt gehalten mor-Den sene, Dienet die Sandlung des Beil. Abendmable, wie es von Paulo und Sosthene zu Corinth denen Glaubigen

bigen dargereichet worden ist, laut 1. Cor. 11/23. feqq. mit der Benschrifft:

Kommt, esset JEsu Leib; Kommt, trindet JEsu Blut.

Denn JEsus rufft uns zu: Das, was Ich sage, thut.

# Der XXIII. Articul der Augspurgischen Confession.

#### Vom Chestand der Priester.

Sift ben jederman, hohes und nieders Standes, eine groffe machtige Rlage in der Welt gewesen, von grofe fer Ungucht und wildem Wefen und Leben der Priefter, fo nicht vermochten Reuschheit zu halten , und war auch ie mit folchen greulichen Lastern aufs hochste kommen. Go viel hefliche, groß Mergernis, Chebruch und ander Unaucht zu vermeiden, haben sich etliche Priefter ben uns in ehelichen Stand begeben , Dieselben zeigen an Diese Urfas chen , daß sie dahin gedrungen und bewegt find , aus hober Noth ihrer Gewissen. Nachdem die Schrifft klar meldet, der eheliche Stand fen von Gott dem BEren eingeset, Unzucht zu vermeiden, wie Paulus fagt: Die Ungucht zu vermeiden, hab ein jeglicher fein eigen Cheweib. Stem : Es ift beffer ehelich werden abenn brennen. Und nachdem Christus fagt: Sie fassen nicht alle das Wort; Da zeigt Chriftus an, (welcher wohl gewußt hat, was am Menschen sen,) daß wenig Leute die Gabe, keusch zu leben, haben, denn GOEE hat den Menschen Mannlein und Fraulein geschaffen , Gen. 1. Db es nun in menschlicher Macht oder Vermögen sen, ohne sonderlis che Gabe und Gnade Gottes, durch eigen Fürnehmen oder Gelübde Gottes der hohen Majestat Geschöpffe bes

fer



I. Stridbeck fec



fer zu machen oder zu andern, hat die Erfahrung allzuklar geben. Denn was Guts, was erbarzüchtiges Leben, was Christlichs, ehrlichs oder redlichs Wandels an vielen daraus erfolget, wie greulich, schröcklich Unruhe und Quaal ihrer Gewissen viel an ihrem letten Ende derhalben gehabt, ist am Tage, und ihrer viel haben es selbst bekennet. So denn GOttes Wort und Gebot durch kein menschlich Gelübd oder Geseh mag geändert werden, haben aus dieser und andern Ursachen und Gründen die Vriester und andere Geistliche Eheweiber genommen.

Go ift es auch aus den Historien und der Natter Schrifften zu beweisen / daß in der Chriftlichen Rirchen por Allters der Brauch geweßt, daß die Priester und Diacon Cheweiber gehabt; Darum faat Daulus f. Sim. 2. Es foll ein Bischoff unfträflich fenn, eines Meibes Mann. Es find auch in Deutschland erft vor vierhundert Jahren Die Priefter jum Gelubde der Reufchheit vom Cheffand mit Gewalt abgedrungen, welche fich dagegen famtlich, auch so gant ernstlich und hart gesett haben, daß ein Ers : Bischoff zu Manns , welcher das Papstliche neue Edict derhalben verkundiget, gar nahe in einer Emporung der gangen Priefterschafft in einem Gedrang mar umbracht. Und daffelbige Berbot ift bald im Unfana fo geschwind und unschieflich fürgenommen, daß der Papft Die Zeit nicht allein die funfftige Che Den Priestern verboten, fondern auch derienigen Che, fo schon in dem Stand lang gewesen, guriffen, welches doch nicht allein mis Der alle Gottliche, naturliche und weltliche Rechte, sondern auch denen Canonibus (so die Napste selbst gemacht,) und den berühmtesten Conciliis gants entgegen und que wider ift.

Auch ist ben viel hohen, gottsfürchtigen, verständigen Leuten dergleichen Rede und Bedencken offt gehort, daß solcher gedrungener Colibat und Veraubung des Shes Stands (welchen GOTT felbst eingesetzt und fren ge-

# 2

las

lassen,) nie kein Gutes, sondern viel grosser boser laster, und viel Urges eingeführt habe. Es hat auch einer von Papsten, Pius II. selbst, wie seine Historien anzeiget, dies se Wort offt geredt und von sich schreiben lassen: Es mózge wohl etliche Ursach haben, warum den Geistlichen die Sche verbotten sen; Es habe aber viel höher, grosser und wichtiger Ursachen, warum man ihnen die She soll wiesder fren lassen; Ungezweiselt, es hat Papst Pius, als ein verständiger weiser Mann, dis Wort aus grossem Besdencken geredt.

Derhalben wollen wir uns in Unterthänigkeit zu Raysferlicher Majestät vertrösten, daß Ihre Majestät, als ein Christlicher, Hoch Löblicher Kanser, gnädiglich behergisgen werde, daß jekund in lekten Zeiten und Tagen, von welchen die Schrifft meldet, die Welt immer je arger, und die Menschen gebrechlicher und schwächer werden.

Derhalben wohl hochnothig, nühlich und Christlich ist, diese sleissige Einsehung zu thun, damit, wo der Shes Stand verbotten, nicht ärger und schändlicher Unzucht und Laster in Deutschen Landen möchten einreissen, denn es wird je diese Sachen niemands weislicher oder besser ändern oder machen können, denn Gott selbst, welcher den Shestand, menschlicher Gebrechlichkeit zu helsten, und Unzucht zu wehren, eingesetzt hat. So sagen die alten Canones auch, man musse zu Zeiten die Schärsse und rigorem lindern und nachlassen, um menschlicher Schwachsheit willen, und ärgers zu verbüten und zu meiden.

Nun ware-das in diesem Fall auch wohl Christlich, und gang hoch vonnothen. Was kan auch der Priester und der Geistlichen Shestand gemeiner Christlichen Kirschen nachtheilig senn, sonderlich der Pfarz-Herren und anderer, die der Kirchen dienen sollen? Es wurde wohl kunfftig an Priestern und Pfarz-Herren mangeln, so diß hart Verbot des Shestandes langer währen solte.

So nun dieses, nemlich, daß die Priester und Geiste lichen mogen ehelich werden, gegründet ist auf das Gotts liche Wort und Gebot, dazu die Historien beweisen, daß die Priester ehelich gewesen, so auch das Gelübde der Reuschheit so viel heßliche, unchristliche Uergerniß, so viel Schebruch, schröckliche ungehörte Unzucht und greuliche Laster hat angericht, daß auch etliche unter Thum-Hereren, Curtisan zu Rom, solches offt selbst bekennt, und kläglich angezogen, wie solche Laster, in Elero zu greulich und übermacht, Gottes Zorn wurde erreget werden.

So ifte je erbarmlich / daß man den Chriftlichen Ches Stand nicht allein verboten, sondern an etlichen Orten aufe geschwindest, wie um groß Ubelthat, ju straffen uns terstanden hat. So ift auch der Chestand in Rapserlis chen Rechten, und in allen Monarchien, wo je Gefet und Recht gewesen , boch gelobet , allein Diefer Beit beginnet man die Leute unschuldig allein um der Che willen zu mars tern, und dazu Briefter, der man für andern schonen folt/ und geschicht nicht allein wider Gottliche Rechte, sondern auch wider die Canones. Vaulus der Apostel 1. Die moth. 4. nennet Die Lehre, fo Die Che verbieten, Teuffels Lehre. Go fagt Chriftus felbst Johann. 8. Der Teuffel fen ein Morder von Anbegin, welches denn wohl zusams men stimmet, daß es frenlich Teuffels gehren fenn muffen, Die Che verbieten, und fich unterfiehen, folche Lehre mit Blutvergieffen zu erhalten.

Wie aber kein menschlich Geses Gottes Gebot kan wegthun oder andern, also kan auch kein Gelubde GOttes Gebot andern. Darum gibt auch S. Cyprianus den Rath, daß die Weiber, so die gelobte Keuschheit nicht halten, sollen ehelich werden, und sagt L. I. Epik. 11. also: So sie aber Reuschheit nicht halten wollen, oder nicht vermögen, so ists besser daß sie ehelich werden, denn daß sie durch ihre Lust ins Zeuer sallen, und sollen sich wohl fürsehen, daß sie den Brüdern und Schwestern kein Aergernis anrichten.

Zu dem, so brauchen alle Canones gröffere Gelindigs keit und Aquicat gegen diejenigen, so in der Jugend Geslubd gethan, wie denn Priester und Monche des mehrern Theils in der Jugend in solchen Stand aus Unwissens heit kommen sind.

Der Innhalt dieses Articuls ist, daß der Chestand der Priester 1. nicht wider Gottes Wort; 2. nicht wisder die Gewohnheit der alten Kirche; 3. nicht wider das Ansehen des Predigt : Amts; 4. nicht wider den Nugen und Erbauung der Kirche; 5. noch wider die Kanserliche Rechte und Gesetze seine.

Die darinn enthaltene Lehr : Sane sind nachfols gende:

1. Es ist in der Welt bey jederman grosse Klage gewesen von grosser Unzucht und wildem Leben

der Priefter.

Vid. Jac. Frid. Georgii Imperatorum Imperiique Principum ac Procerum, totiusque Nationis Germanicæ Gravamina adversus Sedem Romanam, totumque Ecclesiasticum Ordinem Lib. 2. Part. 2. Sect. 2. cap. 57. ubi citatur Georgii Torqueti Greuel des selbsis erdichteten Cælibats im Papsium.

2. So viel hestiches, groß Aergerniß, Chebruchs und anderer Unzucht zu vermeiden, haben sich etzliche Priester bey uns in ehelichen Stand begezben.

\* Der ersie war Bartholomæus Bernhard von Feldkirch, Vropit zu Remberg.

Vid. Vitam Ejus à B. Seufifing descriptam.

Godenn Lutherus felbit.

Vid. D. Jo. Frid. Mayers Diff. de Catharina B. Lutheri Conjuge.

1. Cor. 7, 2.

3. Die Schrifft meldet klar, der eheliche Stand seye von GOTT dem BERRIT eingesent.

1. Cor. 7, 5. 1. D. Mos. 2, 18.

- 4. Es haben wenig Leute die Gabe, keusch zu les ben.
- \* Reusch leben ift hie so viel, als ausser dem Shestand und unverhenrathet bleiben, und doch ohne fleischliche Brunft und Luft. Seuche leben. Denn ob gleich einige folche Gabe der Reuschheit, im ledigen Stand zu verharren, haben, so haben sie doch nicht alle.

Matth. 19, 12.

s. In menschlicher Macht oder Vermögen ist es nicht, ohne sonderliche Gabe und Gnade GOte tes durch eigen gürnehmen oder Gelübd GOttes Geschöpste zu andern.

1. B. Mos. 2, 18. Nom. 9, 28. seq.

6. In der Christlichen Rirche ist es vor Alters der Brauch geweßt, daß die Priester und Diacon Ches Weiber gehabt.

1. Zim. 3/2. und 12.

Memlich, einige von denen Seil. Aposteln, und namente lich der Apostel Petrus, und Philippus, einer der ersten Diaconen, hatten selbsten in der She gelebet.

Matth. 8, 14. 1. Cor. 9, 5. Upoft. Gef. 21/9.

Vid. D. Jo. Andr. Schmidii Decas Dissertationum n. X. de Apostolis conjugatis. Adde D. Mayeri Diss. de Pe-

tri Apostoli Conjugio.

Und der Seil. Apostel Paulus, ob er gleich selbsten uns verhenrathet, vermuthlich wegen der damaligen Noth und Verfolgung derer Christen, war, schriche auss drücklich an den Timotheum, daß ein Bischoff soll (II) musse eines Weibes Mann senn.

1. Cor. 7/26. 1. Eim. 3/2.

Auch lieset man in benen angegebenen Apostolischen Canonen in dem V. Canone, daß ein Bischoff oder Pries & 4 ster, oder Diaconus sein Sheweib nicht solle von sich stoffen, aus dem Prætext der Religion, oder, wo er sie von sich stoffe, solle er vom Umt entsetzt werden.

Vid. Ruelii Concilia Part. 1. Period. 1. Eclog. 2. p. m. 57. Gleichwol hat sich noch zu Zeiten der Apostel einer von den ersten 7. Diaconis, Namens Nicolaus, herfür gesthan, welcher aus unzeitiger Ambicion, die Shre und Ruhm des ledigen Standes zu erhalten, sich seinem Sheweib entzogen, und, weil er sich nicht enthalten konnte, mancherlen Unzucht getrieben.

Apost. Ges. 6,5.

Epiphanius Tom. 2. lib. 1. hæres. 25.

Von diesem ist die Secte der Nicolaiten entstanden, wider welche die Heil. Apostel, und besonders der Heil. Iohannes, geeifert haben.

Offenb. 2/ 15.

Da nun zu der Apostel Zeiten die Lehre von dem Shes Verbot nicht konnte die Oberhand erhalten; so ist doch nach dieser Absterben erfolget, daß hin und wieder eisnige den ledigen Stand, zumal derer Priester, nicht nur hoch hielten, sondern einzusühren trachteten. Unster welchen zuerst die Gnostici, sodann die Manichäer, und unter diesen der sonst berühmte alte Lehrer Tertullianus ums Jahr Christi 230. theils die She derer Priestern gänzlich verworsten, theils sie einschränckerten, daß sie nicht durstten zum zwepten mal heurathen.

Vid. Tertulliani Exhortatio ad cassitatem, und de Mo-

nogamiâ.

Es haben sich aber die rechtsläubige Vätter der damasligen Kirchen, und sonderlich der Heil. Ignatius, der hernach ein Märtvrer und Blutzeuge Jesu Christi, und zu Rom denen Löwen fürgeworffen ward, auch Clemens Alexandrinus, so um das Jahr Christi 200. gelebet, enfrig darwider gesetzt, und die Priester She vertheidiget.

Vid.

Vid. Ignatii Epist. ad Philadelph. Clementis Alex. libr. III. Stromatum fol. m. 446.

Deffen ungeacht find immer einige gewesen, als Origenes und Eusebius, welche den Chestand denen Priesstern unzuläffig und unanständig achten wollten.

Vid. Origenis homil. 23. Euseb. lib. 1. demonstr. cap. 9. Worauf erfolget ist, daß in Spanien und in Franckereich ben offentlicher Versammlung derer Vischoffe das Gesetz gemacht wurde, daß niemand in ein geistliches Amt aufgenommen, noch darinnen gelitten werden sole le, als welcher ohne Ehe, und ledigen Standes sen.

Vid. Concil. Elibertin. Can. 33. Synod. Arelatenf. 11. fub Sylvestro Canon. 2.

Demnach war es fast an dem gewest, daß auf dem allgemeinen großen Concilio unter Rayser Constantino M. zu Nicka A. C. 325. sehr viele begunten den Schluß zu fassen, daß hinsort in der ganzen Chrissenheit, wer ein Priester oder Diener der Kirche senn wolle, müsse ledigen Standes seyn. Als aber Paphnutius, ein Bischoff und Martyrer, deme um der Resligion willen ein Aug ausgerissen ward, ob erzeich selbsten lediges Standes war, darwider sprach, und darauf bestunde: Die She seine ehrlich, und das Shezett unbesteckt, laut Ebr. 13. so hat die ganze Verssammlung ihme bengepslichtet, und es in die Frenheit gestellet, ob ein Bischoss, Priester und Diaconus ehrs lich werden wolle, oder nicht.

Conf. Ruelii Concil. Tom. II. Period. II. Peric. 4. diatr. 43. p. m. 295. feq.

Raum aber ist sold allgemeiner Schluß der Rirche 40. Jahr bestanden, so wurde er nach und nach wiederum aufgehoben. Denn als der Reger Jovinianus allzu verächtlich wider die Jungserschafft und den ledigen Stand redete und schriebe, so haben demselben fürnemslich Hieronymus und Ambrosius widersprochen, und

 $\mathfrak{X}$  s

im Gegentheil den ledigen Stand dermassen erhoben, daß dardurch der Shestand simlich verächtlich angesehen wurde. Dergleichen auch in der Griechischen Kirschen Epiphanius gethan, und die Priesterliche She versworssen hat; Gleichwol aber behielte die Christliche Kirche um diese Zeit noch die Frenheit, dazumal Chrysostomus derselben das Wort redete, und die Priesters She vertheidigte.

Chrysoft. Homil. 2. in Tit. Homil. 10. in Timoth.

Siricius aber, Romischer Papst, solle um das Sahr Christi 400. der erste gewesen sebn, welcher denen Geiste lichen die She nicht nur misrathen, sondern gar verbos

ten haben folle.

Vid. Siricii Ep. 4. & distinct. 582. c. quia aliquando. Welchem durinnen Innocentius, auch Romischer Papst, nachgefolget ist, und die She den Priestern versbotten.

Vid. Innocentii Ep. 3.

Es wollte aber weder in der Lateinischen, noch weniger in der Briechischen Kirche, als welche die Priester-She beharzlich vertheidigte, durchaus solch She Verbot statt sinden, also, daß namentlich in Engelland erst im Jahr Christi 1102. auf einem Synodo zu Londen durch den Vischoff Anselmus allen Priestern die She verbotten wurde, und in andern Landern und Städten, namentslich in Franckreich und Spanien etliche hundert Jahr hernach denen Kirchen-Vienern die Frenheit zu henrasthen gelassen ward.

7. Le sind in Teutschland erst vor vierhundert (jes so vor 600.) Jahren die Priester zum Gelübde der Reuschbeit angehalten, und vom Chestand mit Geswalt abgedrungen worden.

\* Nemlich, ob gleich die Romische Papste offters, und fürnemlich durch Bonifacium ums Jahr Christi 730. dahin trachteten, wie sie das Joch des She-Verbotes,

Deme

beme fich die Teutsche Bischoffe widersetten, an Sals werffen mochten, so haben sie doch nichts ausgericht, und Teutschland ift in seiner Rrenheit beharret;

Aventinus lib. V. p. 564.

Bis endlich Papst Gregorius VII. sonsten Hildebrandus gengnnt, welcher um diefe Zeit den Ranfer Beinrich IV. in den offentlichen Bann gethan, und fo weit gebracht hat , daß fein eigener Gobn wider ihn rebellirte, Die Sache mit Gewalt triebe, und, da er im Sahr Christi 1074. ein Concilium zu Rom mit 110. Bischoffen hielte, den Beschluß machte, daß die Driefter entweder keine Weiber haben, oder sie von fich entlaffen, oder vom Umt abgesetzt werden sollten; Und weil sonderlich der Bischoff zu Costant samt der Cles rifen fich in diefer Sache ftarct widersetzte, wurde ihme ben Straffe Des Bannes Das Papftische Che Verbot einzuführen befohlen. Wordurch Diefer und andere ers schröcket, zum Stillschweigen bewogen, und dahin gebracht murden, daß fie in ihren Rirchen es ihren Beift. lichen aufzuburden trachteten. Es wollte aber das Geschäfft noch nicht völlig von flatten geben, indem sich Die Clerisen bin und wieder auffehnete; Zumal geschabe zu Manns A. 1075. daß, da der Ers. Bischoff alls Da Das Vapflische Decret dem Synodo und Bersamme lung feiner Clerifen vortragen und aufburden wollte, ein solcher Aufstand, wie schon vorigen Jahrs zu Erfurth, also auch nun abermal erreget wurde, daß der Ers-Bilchoff kaum mit dem Leben Davon kommen mar.

Conf. Hirsfeldensis und Nauclerus.

Und doch setzte dieser Papst nicht aus. Denn ob er wohl auf dem Concilio zu Worms, so A. 1076. auf das Pfingst Seft gehalten wurde, worben sich alle Bi-Schoffe aus Franckreich und Teutschland eingefunden, so wohl wegen des greulichen Bannes wider den Rans

fer,

fer, als auch wegen feines Che Verbotes, bes Manft. lichen Stuhls unwerth und unfahig declarirt murde, so wiederholte er gleichwol A. 1080. Den Rapserlichen Bann und fein Che Berbot, und da er gum zwenten mal noch in Diesem Sahr des Papstums unfahig in de fentlicher Versammlung der Bischoffe aus Welschland, Teutschland und Francfreich zu Briren erflaret mard, ftarb diefer unruhige Papft zu Salermo, und hatte nicht erlebet, daß Teutschland vollig seinem Che- Berbot Behorsam geleistet : Weil aber deffen Nachfolgere, Urbanus und Palchalis, über bem Bann wider den Rape fer , und über Diefem Che-Berbot veft hielten , und que mal des Ransers einiger Sohn Henricus V. wider feinen Batter vom Dapft aufgebracht murde, fo hats te Diefer auf einem Reichs : Tag zu Mordhaufen mit etlichen Bischöffen und Fürsten Des Reichs die Dries fter : Che verdammet ; und von der Zeit an ift der gefamten Clerifen in Teutschland mit offentlicher theils geistlicher , theils weltlicher Gewalt Die Krenheit Der She entriffen worden.

Conf. Chemnitii Exam. Concil. Trid. Part. III. Loc. II. de Cœlibatu Sacerdotum Cap. VI. allwo diese Historie von der Priester Ehe weitlaufftig zu lesen ist.

8. Diesenige Ebe, so schon in dem Stand lang gewesen, zerreissen, ift wider alle Gottliche, Natürbiche und Weltliche Rechte, auch denen Canonibus, so die Papste selbst gemacht, zuwider.

Die redet die Augspurgische Confession von dergleischen Shen, so im BERRN geschehen, und nach dessen Befehl und Ordnung geschlossen worden sind.

I. Cor. 7/39.

Dergleichen Che zerreissen, ist wider alles Recht; Datth. 19/6.

Wider die Canones und Auffasse der Pabste, Vid. D. Pfassi Veritas Ecclesiæ Evangelicæ ex Jure Canonico & Gonciliis, Thes. 103. p. m. 144.

Hnd

und wider die berühmteste Concilia.

Vid. Concil. Ancyrani Canon. 10. 1
Adde Acta Concilii Oecumenici Niczni I. apud Ruelium
l. c.

9. Solch gedrungener Cælibat und Beraubung des Ebestandes hat nie kein Gutes, sondern viel größer boser Laster, und viel Arges eingeführet.

\* Conf. Epistolam Udalrici Ep. Augustani, citante Chemni-

tio l. c. fol. m. 713.

10. Schändlicher Unzucht und Lastern zu steuren, kan niemand weißlicher oder besser ändern oder machen, als GOTT.

Pfalm 104, 24.

11. GOTT hat den Cheftand, menschlicher Gesbrechlichkeit zu helffen, und Unzucht zu wehren, eingesent.

1. Cor. 7/1.

12. Der Priester und der Geistlichen Chestand kan gemeiner Christlichen Rirche nicht nachtheilig seyn.
1. Eim. 3/4.5.

13. So ist auch der Chestand in Rayserlichen Reche ten, und in allen Monarchien, wo je Gesetz und Recht gewesen, hoch gelobet.

14. Paulus nennet die Lehre, so die Ehe verbeut,

eine Teufels : Lebre.

1. Zim. 4/ 1 - 3.

\* In welchen Worten nicht nur die Lehre der Tatianer und Manichaer, so schlechterdings allen, welche nach der Vollkommenheit streben wollten, die She verboteten haben, gemennet ist, welche bald nach des Apostels Hingang in der Christlichen Kirche sich herfür gethan haben; sondern es redet dieser Text von den Lehren in der mehrern Zahl, und zumal, welche in den letzten Zeiten sich werden hören lassen, und aus Heuchelen wegen Sinbildung mehrerer Beiligkeit und Vollkoms

mens

menheit, ob gleich nicht allen und jeden, doch allen, welche Geistliche und Priester werden wollen, die She, als ob sie so wohl an dem geistlichen Amt, als auch an der Vollkommenheit hinderlich seze, directe oder indirecte verbieten.

Vid. Chemnit. Exam. Conc. 'Frid. fol. 635.

15. Wie aber kein menschlich Gesetz kan Gottes Gebot wegthun oder andern, also kan auch kein Gelübd Gottes Gebot andern.

\* GOttes Gebot ist 1. Cor. 7/9. Co (Ledige und Wittwen) sich nicht enthalten, so laß sie freyen, (i. e. sich verheprathen.) Es ist besser freyen als Brunft leiden: so gar, daß auch GOTT von Adam, da er noch im Stande der Unschuld und vollkommenen Heiligkeit war, bezeuget: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein seye/Ich will ihm eine Gehülffin machen, die um ihn seye.

1. 3. Mos. 2/18.

So nun jemand an sich mercket, daß er sich nicht entshalten könne von der Lust. Seuche, oder von der ihme von Natur anklebenden unordentlichen Begierde nach dem andern sexu oder Geschlecht, und doch will lieber Brunst leiden, als heprathen, auch sich mit einem Geslübde dazu verlobet; der widersetzet sich Göttlichem Gessetz, als worinnen Gott nicht ein Gelübd, oder sonst ein seltsames Mittel wider die Geilheit, sondern den Schestand zu Dämpsfung aller Unzucht eingesetzt, versordnet und gebotten hat;

1. Ift vor diesem groffe Klane gewesen wegen troffer Unzucht der Priester; So sollen so wohl alle Christen, als auch insonderheit die Diener der Christlischen Kirchen einen erbarn Wandel führen, auf daß nies mand was Schändliches wider sie fagen möge.

1. Petr. 2/11. feq. 1. Zim. 3/6.7.

2. Laben fich Evangelische Drediger, um Ungucht zu vermeiden, in den Phestand beneben: Go sole len zumal auch diese die She ehrlich, und das She- Wett unbefleckt halten.

Ebr. 13/4. I. Theff. 4/3. feg. 1. Tim. 3/2. 2. Tit der Phestand von GOIT eingesent: Go haben alle Menschen, und demnach auch Priester Die Frens

heit, ehelich zu werden.

1. Cor. 7/5.

4. Zaben wenige die Gabe der Reuschheit; Go follen wir die Mittel, fo GDEE zur Erhaltung Der Reuschheit verordnet hat, und um so viel lieber den Ches Stand gebrauchen.

1. Cor. 7/4.

s. Stebetes nicht in menschlicher Macht oder Ders mogen, GOttes Geschopf (die von Natur eingepflangte Begierde jur Che) zu andern; Go muffen wir uns angelegen fenn laffen, daß wir mit Bebet, mit Blaus be, mit Kurcht Gottes, mit Arbeit und andern Mitteln die Unordnung folcher Begierde hammen und hindern.

1. Theff. 4, 3. fegg. 1. Cor. 7, 3. fegg.

6. Ift in der ersten Christlichen Rirche der Ges brauch gewesen, daß geistliche Dersonen in der Phe gelebet; Go konnen Evangelische Prediger aller. dings ihr geistliches Umt & Ott - gefällig und nüplich fuh-

ren, ob sie gleich verhenrathet senn.

7. Sind in Teutschland erst vor 400. (jeho vor 600.) Jahren die Priester mit Gewalt zum Phe=losen Teben gezwungen worden; So haben Evangelische Christen Urfach zu bitten, und sich zu huten, daß sie nicht aufe neue unter die Bottmassiakeit und Gewissens Zwana des Romischen Vavits gerathen.

Gal. 5/1.

8. Ists Gottlichen und menschlichen Rechten zus wider, die Phe trennen; Go soll ein jeder Christ als les Weche in der She mit Christlicher Gedult ertragen, und, ausser dem Fall eines Chebruchs, sich weder selbst scheiden, noch scheiden lassen.

1.Cor.7.

9. Zat gedrungener Cælibat oder lediger Stand viel Laster und Unbeil nach sich gezogen; So solz le sich selbst niemand zwingen, noch zwingen lassen, ledig zu bleiben, wo er nicht an sich die Gabe, ausser der She keusch zu leben, an sich befindet.

1. Cor. 7.

10. Ran es, Unzucht und Schande, und mithin allerley Unheil in menschlichem Geschlecht zu vermeiden, niemand weißlicher und besser als GOtt machen; So sollen wir je nicht den Heiligen in Ifrael zu meistern, oder dessen Berordnungen im menschlichen Leben zu andern uns unterfangen, sondern es daben, wie es GOtt in allen Standen verordnet hat, bleiben lassen.

Nóm. 12/3.

11. Bat GOtt den Ebestand, als ein Mittel wis der die Unzucht, eingesent; So sollen nicht nur alle, welche die Gabe der Keuschheit nicht haben, derselben gebrauchen, sondern auch in der She selbst keusch und zuchstig leben.

1. Cor. 7/2. Ebr. 13/4.

12. Ist die Ebe der Priester der Rirche nicht nache theilig; So sollen rechtschaffene Christen das Amt, so wohl dessen, der ausser, als der in der She lebet, hoch achten und gebrauchen.

Apost. Ges. 8, 26. coll. Apost. Ges. 21, 8.9.
13. Ist der Ehestand in Rayserlichen Rechten hoch gelobet; So sollen billig Protestantischer Kirchen zusgehörige Prediger, als welche nicht unter des Römischen Papsts Bottmässigkeit leben, daher, daß sie in der She leben, nicht so schmählich und schimpslich von ihrem Gesantheil gehalten werden.

14. Ten=

### der Augspurgischen Confession. 337

14. Mennet Paulus die Lehre, so die Ehe verbeut, eine Teufels-Lehre; So solle sich jedermann huten, daß er auf keinerlen Weise, noch aus dieser oder jener fleischlicher Absicht denen, die gern ehelich werden mochten, darinnen eine Hinderniß in Weg lege.

15. Kan kein menschlich Gesen noch Gelübde Gones Gebot andern; So widerstreben diesenige GOTT, welche, da sie sich nicht enthalten konnen, sond dern vielmehr Brunft leiden, sich entweder durch Mensschens Sagungen verbieten lassen, oder durch unbesonnene Gelübde sich selbst die She verbieten.

Matth. 15/3. Coloss. 2, 20. seqq.

Daß aber auch Priester und sogenannte geistliche Verfonen mogen ehelich werden, und ihre Che ihnen nicht an ihrem Umt hinderlich, noch der Rirche nachtheilig fene, wie nicht weniger, daß man auch in der Che heilig, ehrlich und unbefleckt leben konne, das wird uns fürgebils det an dem Erempel des Zacharia und der Elisabeth. Denn von diesen meldet der Beil. Geift : Es mar ein Priester von der Ordnung Abia, mit Namen Zacharias, und sein Weib von den Sochtern Naron, welche hieß Sie waren alle bende fromm vor GDEE, Elifabeth. und giengen in allen Geboten und Sakungen des BEren Und Elisabeth gebahr einen Sohn, über untadelich. welchem fich fein Batter, der Driefter Bacharias, im Beift hochst erfreuete, aus Luc. I. s. segg. Solchemnach bleibet der Schluß richtig:

Zwar hat der Chestand viel Hinderniß und Pein;

Doch mag ein Geistlicher gar wohl ein Che Mann senn.

Det Det

## Der XXIV. Articul der Augspurgischen Confession.

#### Von der Messe.

Meg follen abgethan haben. Denn das ist offents lich, daß die Meß, ohne Ruhm zu reden, ben uns mit groffer Undacht und Ernst gehalten wird, denn ben den Widersachern. Go werden auch die Leute mit hochstem Kleiß jum öfftern mal unterricht vom beiligen Sacrament, wozu es eingesetzt und wie es zu gebrauchen sen, als nemlich die erschrockenen Gewiffen Damit zu troften, dadurch das Volck zur Communion und Meg gezogen wird. Daben geschicht auch Unterricht wider andere unrechte Lehre vom Sacrament. So ift auch in den offentlichen Ceremonien der Meffe tein merckliche Benderung geschehen, denn daß an etlichen Orten Teutsche Gesching ( das Bolck damit zu lehren und zu üben ) neben Lateis nischem Gefang gefungen werden, fintemal alle Ceremonien fürnemlich darzu dienen follen, daß das Volck daran lerne, was ihm zu wiffen von Christo noth ift.

Nachdem aber die Messe auf mancherlen Weise vor dieser Zeit misbraucht, wie am Tag ist, daß ein Jahrsmarckt daraus gemacht, daß man sie kaust und verkausst hat, und das mehrer Theil in allen Kirchen um Geldes willen gehalten worden, ist solcher Misbrauch zu mehrsmalen, auch vor dieser Zeit, von gelehrten und frommen Leuten gestrafft worden. Als nun die Prediger ben uns davon geprediget, und die Priester erinnert sind der schröckstichen Bedrauung, so denn billig einen jeden Christen bewegen soll, daß, wer das Sacrament unwurdiglich brauchet, der sen schuldig am Leib und Blut Christi, darauf sind solche Kauss. Messen und Weides und der Präbens che bis anher aus Zwang um Geldes und der Präbens

den



I Stridbeck fec

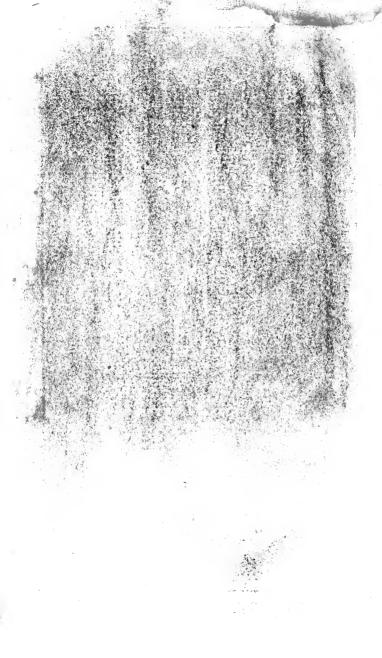

den willen gehalten worden,) in unfern Rirchen gefal-

Daben ist auch der greuliche Irzthum gestraffet, daß man gelehret hat, unser Herz Christus habe durch Sein Tod allein für die Erd. Sünde gnug gethan, und die Messe eingesetzt zu einem Opffer sur die andern Sünden, und also die Messe zu einem Opffer gemacht für die Les bendigen und Todten, dadurch Sünde wegzunehmen, und GOTT zu versühnen. Daraus ist weiter gesolget, daß man disputirt hat, ob eine Mes, sur viel gehalten, also viel verdiene, als so man sur ein jeglichen ein sons derliche hielte. Daher ist die grosse unzehliche Menge der Mess sommen, daß man mit diesem Werck hat wollen ben GOTT alles erlangen, das man bedursst hat, und ist daneben des Glaubens an Christum und rechten Gottes. Diensts vergessen worden.

Darum ist davon Unterricht geschehen, wie ohne Zweissel die Noth gesordert, daß man wüßte, wie das Sacrament recht zu gebrauchen ware. Und erstlich, daß kein Opffer für Erb. Sünde und andere Sünde sen, denn der einige Tod Christi, zeiget die Schrifft an vielen Orsten an. Denn also stehet geschrieben zun Hebracen, daß sich Christus einmal geopffert hat, und dardurch für alle Sünde gnug gethan. Es ist ein unerhörte Neuigkeit, in der Rirchen lehren, daß Thristus Tod sollte allein für die Erb. Sünde, und sonst nicht auch für andere Sünde, gnug gethan baben, derhalben zu hoffen, daß männiglich

verstehe, daß solcher Frethum nicht unbillig gestrafft sen.
Zum andern, so lehret St. Paulus, daß wir für GOTT Gnade erlangen durch den Glauben, und nicht durch Werck, dawider ist offentlich dieser Mißbrauch der Meß, so man vermennt, durch dieses Werck Gnad zu erlangen, wie man denn weiß, daß man die Meß dazu gebraucht, dardurch Sund abzulegen, und Gnad und alle Guter ben GOTT zu erlangen, nicht allein der Prieser

fter für fich, fondern auch für die gange Welt, und für

andere Lebendige und Todte.

Zum dritten, so ist das heilige Sacrament eingesetz, nicht, damit für die Sünde ein Opffer anzurichten, (denn das Opffer ist zuvor geschehen,) sondern, daß unser Glaube dardurch erweckt, und die Gewissen getröst werden, welche durchs Sacrament erinnert werden, daß ihnen Gnad und Vergebung der Sünde von Christo zugesagt ist, derhalben fordert diß Sacrament Glauben, und wird

ohne Glauben vergeblich gebraucht.

Dieweil nun die Meg nicht ein Opffer ift fur andere Lebendige oder Todte, ihre Sunde wegzunehmen, sondern foll ein Communion fenn, da der Priester und an-Dere das Sacrament empfahen für fich, so wird diese Meise ben uns gehalten , daß man an Kepertagen ( auch sonst, so Communicanten da sind,) Mes halt, und etliche, so das begehren, communicirt. Also bleibt die Mef ben und in ihrem rechten Brauch, wie sie vor Zeis ten in der Kirchen gehalten, wie man beweisen mag aus St. Paulo 1. Corinth. 11. darzu auch vieler Natter Schrifften, denn Chrysostomus fpricht: Die Der Dries ster täglich stehe, und fordere etliche zur Communion, etlichen verbiete er hingu zu tretten. Auch zeigen Die als ten Canones an, daß einer das 21mt gehalten hat, und die andern Priester und Diacon communicirt, denn als so lauten die Wort in Canone Nicano: Die Diacon follen nach den Prieftern ordentlich das Gacrament empfahen vom Bischoff oder Uriefter.

So man nun kein Neuigkeit hierinn, die in der Kirschen für Alters nicht gewesen, fürgenommen hat, und in den öffentlichen Ceremonien der Messen kein merckliche Alenderung geschehen ist, allein daß die andern unnöthige Messen etwa durch ein Nisbrauch gehalten, neben der Pfarz-Messe gefallen sind, soll billig diese Weise, Messeu halten, nicht für kegerisch und unchristlich verdammet

werden. Denn man hat vor Zeiten auch in den grossen Kirchen, da viel Volcks gewesen, auch auf die Tage, so das Volck zusammen kam, nicht täglich Meß gehalten, wie Tripartita historia lib. 9. anzeiget, daß man zu Ales randria am Mittwoch und Frentag die Schrifft gelesen, und ausgelegt habe, und sonst alle Gottes-Dienst gehalsten, ohn die Messe.

Der Innhalt dieses Articuls ist von der Messe, wie sie 1. GOEE gefällig, 2. GOEE mißfällig gehalten werde.

Die darinnen befindliche Lehr = Sage find:

1. Man legt den Unsern mit Unrecht auf, daß sie

die Meß sollen abgethan haben.

\* Meß ist ein Lateinisch Wort, Missa, und heisset eis gentlich eine Entlassung oder Fortschickung; so daher rühret, weil, wenn das Seil. Abendmahl sollte gehalsten werden, die Anfänger im Christenthum, die noch nicht getaufft waren, ingleichem die im Kirchen Bann waren, aus der Kirche vor Alters hinaus geschaffet wurden.

Vid. Concil. IV. Carthagin. Can. 48.

Davon hat vor Alters die gange Handlung des Sascraments den Namen bekommen, daß sie die Meß ist genennet worden.

Vid. Cassander in Consultat. Artic. XXIV. Casaubonus Exercit. VI. num. 58. p. 418.

Wenn nun die Confession bezeugt, es haben die Protestirende die Meß nicht abgethan, so nehmen sie das Wort Meß nicht in Väpstischem Verstand vor ein Versühn: Opffer für die Sünden der Lebendigen und Todten, sondern in dem vor Alters und von Rechts wegen genommenen Verstand vor das Heil. Abendmahl

und dessen ganke Handlung. Denn offenbar ist, daß in denen Evangelischen Rirchen dasselbe gehalten, das Meß-Opffer aber abgethan werde. Weil nun ohne weitere Erklärung man zu selbiger Zeit die Unsern beschuldigte, als ob sie die Meß haben abgeschafft, derobalben, auf daß nicht irgend jemand menne, als ob in unsern Rirchen die Heil. Communion nicht mehr gehalten werde, so hat die Augspurgische Confession unserer Rirche Unschuld retten wollen, und fren offentlich bekennet: Man leget den Unsern mit Unrecht aus, daß sie die Meß sollten abgethan haben.

Vid. Haupt, Vertheidigung bes Aug : Apffels Cap. 19. p.

m. 339. seq.

2. Das ist öffentlich, daß die Meß, ohne Ruhm zu reden, bey uns mit grösserer Andacht und Ernst gehalten wird, denn bey den Widersachern.

Die ist offenbar, daß die Confession nicht redet von dem Mißbrauch der Messe, da der Priester eine eingisge Hostie nebst dem Relch unter vielen und seltsamen Ceremonien consecriret, sie in die Johe hebt oder eleviret, und auch gank allein bendes isset und trincket; Wie dergleichen Messen alle Tage, ausgenommen den Charsrentag, in Romischer Rirche gehalten werden: sondern sie redet von dem rechten Gebrauch der Messe, nemlich von der ganken Handlung der Heil. Communion, ben welcher der Leib und Blut Jesu nicht Gott ausgeopstert wird zu einem Versuhnscher, sondern denen anwesenden Communicanten dargereichet und gegeben, und von ihnen genommen wird.

Diese Communion wird ben uns Evangelischen mit gröfferer Andacht verrichtet, als ben dem Gegentheil. Denn die Christliche Communicanten werden zuvorher explorirt und geprüfet in ihrem Glauben und Christenthum. Sie werden unterwiesen, wie sie das Heil. Abendmahl wurdiglich geniessen sollen: Es ge-

schiehet

schiehet alles in Teutscher Sprach, da jedermann dies se Handlung vernehmen und verstehen kan: Es communiciret nicht der Kirchen-Diener allein, sondern alle, so viel sich darzu angegeben und bereitet haben, und wird von allen rechtschaffenen Communicanten GOttes Name mit heiliger Andacht angebetet, gepries sen und gelobet.

3. So ist auch in den öffentlichen Ceremonien der Meß keine merckliche Aenderung geschehen.

\* Hie redet aber die Confession nicht von denen Wapstisschen Ceremonien und seltsamen Gebarden, so ben ihs rer Meß gebrauchet werden.

Vid. Sleidan. Lib. XXI. fol. m. 529. feq.

Obwolen nicht zu laugnen, daß zur selbigen Zeit, als die Confession übergeben wurde, an manchen Orten der Evangelischen Standen noch viele andere Ceremonien, als heut zu Tag, ben Haltung des Beil. Abend, mahls bevbehalten wurden:

Vid. Lutheri Formulam Missæ Tom. 3. Jen. G. fol. 269.

270.

Sondern es redet die Confession von denen dffentlichen Ceremonien, wie solche vor Alters in Christlicher Rirche üblich waren, und theils nothwendig, und von Christo selbsten verordnet, theils erbaulich, und zum Glauben und Gottseeligkeit erwecklich, theils willkuhrlich und zierlich, und von Christo weder gebotten noch verbotten sind.

Chemnit. Ex. Conc. Trid. Part. II. fol. m. 229. & 361.

4. Die Messe ist auf mancherley Weise vor dieser Zeit misbrauchet worden.

Da man ausser der offentlichen Communion eine Privat- und Winckel-Messey da einer allein isset und trincket z gemachet; Dieselbe ums Geld verkausset; Sie als ein wahrhasstes Versühn-Opffer geachtet zum

9 4

und darmit der Verstorbenen Seelen aus dem Fegfeuer erlofen wollen, u. f. w.

Vid. Stattliche Aussührung der Ursachen, 2c. p. m. 185. seq. Conf. Erdm. Neumeisters Tisch des HENNN, die XXXI. Predigt.

- 5. Solcher Mißbrauch ist zu mehrmalen auch vor dieser Zeit von gelehrten und frommen Leuten ges strafft worden.
- Dhne zu melden, daß fast in die 500. Jahr die Meß, wie sie nun im Papstum gehalten wird, unbekandt gewesen, und so wohl die Heil. Apostel als auch die erste Batter der Christlichen Kirchen sie nicht gesehret has ben;

Vid. Chemnit. Ex. C. Tr. Part. I. fol. m. 123. & Part. II.

efol. 372. adde Daille Replique Part. I. c. V. p. 28.
Sutlivii de Missa Papistica Lib. 9. cap. 17. p. m. 315.
Heilbronneri Uncatholisches Papisum Artic. 8. fol. m. 137.
Buddei Dissert. de Origine Missa Pontificiæ.

So sind immer einige Bekennere der Wahrheit, auch in der Romischen Kirche selbsten, fürnemlich Jacobellus, Jo. Hus und Hieronymus von Prag aufgestanden, welche den Misbrauch der Meß bestraffet und versworffen haben.

Vid. Gerhardi Conf. Catholic. Lib. 2. Part. 2. Artic. 15. Can. 2. fol. m. 1227.

Adde Monumenta Jo. Hussii Tom. I. fol. 52. & Hermanni von der hardt Concilium Constantiense Tom. III. Part. I. & Part. XIV.

- 6. Die Rauff-Messen und Windel-Messen sind in unsern Rirchen gefallen.
- \* Rauff Meffen , da man um gewisses von der Rirche gesetztes Geld sich wegen allerlen Angelegenheit , und zumal Seel : Messen , der Verstorbenen Seelen aus dem Fegseuer zu erlosen, Meß lesen lassen.

Win.

Winckel: Meffen, da entweder in dffentlicher Rirche auf einem besondern Altar, oder in Saus-Capellen irgend ein Priester allein für andere, auch Abwesende, Messen hielte.

- 7. Ein greulicher Jrubum ist, daß man gelehret bat, daß unser ZEri Christus habe durch Seinen Tod allein für die Erb. Sunde gnug gethan.
- \* Diß laugnen zwar viele im Papstum, daß man in Romischer Kirche jemalen dergleichen gelehret habe.

Vid. Bellarminus in Judic. de F. C. Mendac. XIIX. & Thomas Henrici in Anat. A. C. Artic. XII. qu. 2.

Aber es liegt diese Mennung klar und deutlich in ihren Schrifften.

Vid. Thomæ Tract. XV. Opusc. LIIX. de Venerab. Saer. Alt. c. r. adde Gregor. de Valentia Lib. 2. de Missa Cap. 7. Conf. D. Deutschmann. Anatomiam Aug. Conf. p. m. 839. seq. ubi Quæstio II. est: Utrum Catholici doceant, Christum in cruce pro solo peccate originis satisfecisse, Missam a. pro quotidianis peccatis offerendam.

- 8. Auch ist ein greulicher Jruhum, daß man ges lehret hat, unser & Eri Christus habe die Meß eins gesegt zu einem Opffer für die andere Sünden.
- Diese andere Sunden seyn die aus der Erds Sunde entspringende tägliche Sunden und Ubertrettungen, es seyen gleich Tods Sunden, oder läßliche Sunden, aus Bosheit oder aus Schwachheit; wovon man ehes dem gelehret hat im Papstum, daß sie durch die Meßschandlung getilget werden.

Solche Lehre aber ist ein greulicher Frathum, und kan unmöglich aus den Worten der Einsekung des Heil. Albendmahls erwiesen werden. Massen ja unser Henstand Seinen Leib und Blut im Heil. Abendmahl nicht GOEE Seinem himmlischen Vatter ausgeopffert, sons

fondern Seinen Jungern zu effen und zu trincken ges geben hat.

Matth. 26, 26. 1. Cor. 11, 23.

9. Les kan kein Opffer für die Lrb = Sünde und andere Sünden seyn, denn der einige Tod Christi. Ebr. 9, 27. 28. Ebr. 10/14.

10. Durch das Werck der Meß kan man nicht

Gnade erlangen.

\* Hie wird durch das Werck der Meß die Papstische Meß: Handlung, so in diesen dreven Stücken, nemplich in der Consecration, Oblation und Consumtion bestehen soll, verstanden.

Vid. Bellarm. lib. 1. de Missà Cap. 37. Becanus Part. III. Theol. Schol. tr. 2. cap. 25. qu. 6. de triplici Sacrificio.

Durch solche Meß-Handlung, Werck und Action des Priesters aber kan nicht Gnade erlanget, oder das Verdienst JEsu Christi appliciret werden, weil der Glaube das einige von GOtt verordnete Mittel oder Hand ist, unser Seits, wormit wir die verheissene und angebottene Gnade GOttes ergreissen.

Sal. 3/22. Eph. 2/8.9.

11. Das Zeil. Sacrament ift nicht eingesetzet, dar: mit ein Opffer für die Sunde anzwichten.

Matth. 26, 26. Luc. 22, 19. 1. Cor. 11, 23. seq.

- 12. Das Zeil. Sacrament ist eingesetzt daß unser Glaube dardurch erwecket, und die Gewissen geströstet werden.
- \* Unser Glaube wird erwecket, daß wir je mehr und mehr durch den Genuß des Beil. Abendmahls besonders versichert werden, Christus sens auch für uns gestorben: und unser Gewissen wird getrostet, daß, so wahrhaftig wir ISsu Leib und Blut empfangen, so wahrhaftig empfan-

pfangen wir die Bergebung der Sunden, werden mit Christo aufs genaueste vereiniget, und stehen in der Gemeinschafft mit Christo.

90h. 6 53. leq.

13. Diß Sacrament fordert Glauben, und wird ohne Glauben vergeblich gebraucht.

Luc. 22, 19. 1. Cor. 11, 26. Ebr. 11/6.

14. Die Mef ist nicht ein Opffer fur andere, Les bendige oder Todte, ihre Sunden wegzunehmen.

Dif ift entgegen gefest der Lehre des Dapstums, wels ches darob, als feinem Saupt Fundament. auf bas ftarcfefte auch noch kampffet und streitet.

Vid. Concil. Trid. Seff. XXII. Cap. 11. & Canon. 3.

Daß aber weder die Zuschauer der Messe, noch Abmes fende, noch viel weniger Die Todte von fothaner Def (gefest, daß fie mahrhafftig eine Aufopfferung des Leibes und Blutes JEsu ware,) einigen Nugen zur Bers gebung ihrer Sunden haben können, ist offenbar aus Den Worten Dauli Rom. 1, 17. Sabac. 2/4.

15. Die Meß foll eine Communion feyn, da der Pries ster und andere das Sacrament empfangen für sich.

1. Cor. 11, 23. legg.

Vid. Cassander in Gonsultat. A. C. Artic. XXIV. p. m. 238. de solitariis Missis.

16. Die Meß bleibet bey uns (Evangelischen, so der Augspurgischen Confession verwandt senn,) in ihrem rechten Gebrauch, wie sie vor Zeiten in der Kirs chen gehalten worden.

Davon ist schon oben ad 5. 2. Meldung geschehen. Die aber berufft sich die Augspurgische Confession füre nemlich auf die Beil. Schrifft , und daraus auf die Urt und Beife, wie in der Rirche zu Corinth Das Beil. Abendmahl gehalten worden fene.

1. Cor. 11, 23, feq.

Sodenn berufft sie sich auf das Zeugniß Chrysostomi.

Chrysost. in Liturgia. adde Ejusd. Homil. XXVII. in 1. Cor. Tom. V. fol. 294.

Und auf die Sanung des Concilii zu Nicaa.

Concil. Nic. Can. 18.

Wozu wir billig ansügen das Zeugniß Gregorii I. so ums Jahr Christi 190. gelebet hat, welcher selbsten bekennet, die Apostel haben im Brauch gehabt, daß sie ben Consecration der Oblat allein des HENNY Gebet (das Vatter Unser) gesprochen haben; und es kam ihm seltsam vor, daß man das Gebet, welches Scholasticus gemachet, (den Canonem,) darüber sprechen, und die Einsehung selbst, die unser Erlöser gemacht, über Seinen Leib und Vlut nicht sprechen solle.

Gregor. I. in Registro Lib. 7. cap. 63.

Und das Zeugniß Platinæ, welcher auch geständig ist, daß in der ersten Apostolischen Kirchen alles nur schlechte hin ben der Beil. Communion hergegangen sen, und nannte diesenige Papste einen nach dem andern mit Namen, welche nach und nach die in dem Papstum üblie

che Ceremonien ersonnen und eingeführet haben.

Platina in Vitâ Sixti I.

Conf. Chemn. Ex. C. Tr. Part. II. Loc. VI. Sect. 5. de Privatis Miss. fol. m. 503. Adde Heilbronneri Uncatholisches Papsum Artic. 8. vom Ursprung der Meß, fol. m. 139.

17. Diese Weise, Meß zu halten, (scil. wie in uns fern Evangelischen Kirchen die Gewohnheit ist,) soll nicht für kenerisch und unchristlich gehalten werden.

Dicht für keherisch, weil darmit von der alten Apostos lisch: Catholischen Kirche keine Trennung noch Absons derung geschiehet;

Micht für undriftlich, weil darmit der Stifftung und Einfetzung Jesu Chrifti genau nachgelebet, und keines

meges zuwider gehandelt wird.

1. Bat

1. Zat man schon ehedem unserer Riche mit Unsecht aufgelegt, daß sie die Meß solle abgethan baben; So sollen wir uns nicht lassen befremden, wenn durch mancherlen Sophistische Verdrehungen noch heut zu Tag unsere Religion verläumdet, verlästert, und versächtlich gemachet wird.

1. Petr. 4, 14.

2. Wird die Meß mit grösserer Andacht bey uns, als bey den Widersachern gehalten, wie unsere Augs spurgische Confession rühmet; So sollen billig alle Evangelische Christen sich dermassen ben der Heil. Communion mit innerlichem und ausserlichem Gott-gefälligem Bezeugen einfinden, daß uns niemand solchen Ruhm nehmen, noch widersprechen könne.

1. Petr. 2, 12. 2. Cor. 7, 14. 9/3. seq.

3. Ist in unsern Rirchen bey der Sandlung des Zeil. Abendmahls keine merckliche Aenderung gesschehen mit denen offentlichen Ceremonien der ersten Christlichen Rirche; So sollen wir ben der einmal eingesführten Art und Weise, die Communion zu halten, vest bleiben.

2. Theff. 3/ 15.

4. Ist die Meß auf mancherley Weise vor dieser Zeit mißbrauchet worden; So sollen wir behutsam senn, und Acht haben nicht so sehr, was vor Zeiten die Alte in Religions. Sachen gethan haben, sondern auf das, was mit Gottes Wort überein stimmet, oder nicht; so, daß wir jenes annehmen, und dieses verwerssen.

Gal. 2/4. legg.

s. Ist der Papstische Mißbrauch der Meß zu mehrmalen von gelehrten und frommen Leuten gesstrafft worden; So sollen wir uns den von dem Napsstum angegebenen und prætendirten allgemeinen Confens in ihrer Religion nicht irre machen lassen.

Bal. 1, 6, legg. 6, Sind

6. Sind die Rauff- Messen und Winckel Messen in unsern Rirchen gefallen; So sollen wir uns um so viel lieber und offters ben offentlicher Communion, da wir dieselbe umsonst haben, einsinden; und anben die Besuchung der Papstischen Messen unterlassen.

1. Cor. 11, 25. 26. Esaj. 55, 1. 2. Cor. 6, 17.

Psalm 26.
7. Ist ein greulicher Jruhum die Lehre, daß Chrisstus habe allein für die Erbs Sünde genug gesthan; So lasset uns über dem Glauben und Trost, daß und Tesus die Vergebung aller Sünden und aller dersselben zeitlichen und ewigen Straffen verdienet hat, bis in den Tod verharren.

1. Joh. 1/7. Col. 2/13.

8. Ist ferner ein greulicher Jruhum die Lehre: Unser & Erz Christus habe die Meß eingesent zu einem Opffer für die andere (oder würckliche) Sünsden; So lasset und entsehen, wann wir horen, daß eis nige die Vergebung der würcklichen und täglichen Sünden in der blossen Handlung und Gebrauch der Meß sus chen.

9. Ist kein Opffer für alle Sünden, denn der eis nige Tod Christi; So lasset und an die Ausopsserung Jesu, so Er am Stammen des Creuzes für und geleis stet hat, daß es die einige Ursach und Mittel unserer Sees

ligfeit sene, beständig glauben.

Rom. 5, 10.

10. Ran man durch das Werck der Meß nicht Gnade erlangen; Solasset auch uns unser Vertrauen nicht auf unsere Vorbereitung und würckliche Undacht, noch viel weniger auf den blossen Gebrauch des Sacraments sein.

1. Cor. 11, 29. seqq.

11. Ift das Zeil. Abendmahl nicht eingesent, dars mit ein Opffer für die Sunde anzurichten; So laffet

laffet uns ben dem Beil. Abendmahl einfinden, nicht, als ob wir darben GOtt unfern JEsum, der für uns gesopfert ist, aufopsfern und geben, sondern, daß wir das vollgültige Opffer JEsu Christi, ich sage, Seinen für uns am Stammen des Creußes aufgeopfferten Leib, und Sein vergossens Blut annehmen und empfangen.

Matth. 26, 26. seq.

12. Ist das Zeil. Abendmahl eingesetzt daß uns ser Glaube erwecket, und die Gewissen getröstet werden; So lasset und ja dahin mit Gebet und Ergebung in GOTE bestreben, daß wir ben Empfang des Heil. Abendmahls jederzeit gedencken, und uns trossen: Nun esse ich JESU Leib, der für mich ist in den Tod gegeben. Nun trincke ich JESU Blut, das für meine Sünden vergossen ist.

1. Cor. 11,26.

13. Fordert das Sacrament Glauben, und wird ohne Glauben vergeblich gebraucht; So lasset und prüsen, ob wir im Glauben sind, und GDEE so wohl um die Gabe und Mittheilung, als auch um die Erhaltung und Stärckung des Glaubens, gleichwie täglich, also insonderheit am Tage der Beil. Communion bitten.

1. Cor. 11, 28.

14. Ist die Meß kein Opffer für andere, Lebendisge oder Codte, ihre Sünden wegzunehmen; So mussen wir und ein jeder selbst das Sacrament empfaben.

1. Cor. 11/28.

15. Soll die Meß eine Communion seyn; So sollen wir und ohne Noth und hochste dringende Ursach nicht der öffentlichen Versammlung, welche-neben und mit uns zum Sacrament gehet, entziehen.

Ebr. 10, 25.

16. Bleibt in unsern Evangelischen Rirchen die Meß in ihrem rechten Gebrauch; So sollen wir EDit, Stt, daß Er uns den rechtmassigen Gebrauch des Sas craments rein und unverfalscht geschencket und erhalten hat, inniglich dancken, und um desselben fernere Erhaltung bitten.

17. Solle unserer Evangelischen Rirche Weise Messe zu halten weder vor kezerisch noch unchristelich gehalten werden; So sollen wir, je mehr man unser Abendmahl schmähet und verachtet, dasselbe nur desto enfriger, als einen von GOTT und JESU uns fürges schriebenen GOttes. Dienst, achten und halten.

1. Detr. 4/4.

Bur Erinnerung aber dessen, und daß wir nicht durch irgend eine menschliche Ausopsferung des Leibes und Blutes Christi, wie man im Papstum von ihrer Meß vorgibt,

\* Vid. Eccius libr. 1. de Missa Cap. 10. citante Chemnitio

in Ex. C. Tr. fol. m. 462.

sondern allein durch die Gottliche Ausopsferung, so unser ZESUS am Stammen des Heil. Creuzes mit erlittener Todtung Seines Leibes, und Vergiessung Seines Blutes vollbracht hat, seelig werden:

Vid. Chemnit. l. c. fol. m. 486. fegq.

ist das Bild des am Creut hangenden JESU, nach der Erklarung des Beil. Apostels Pauli in Ebr. 9. und 10., fürgestellet, und darben diese Inscription gesetzt worden:

Einmal ist uns das Heil erworben, Da JESUS Einmal ist gestorben.

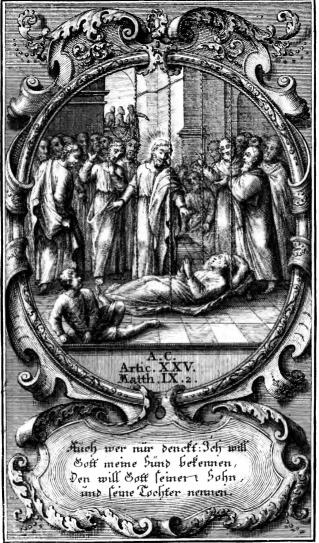

I. Stridbeck fecit.



# Der XXV. Articul der Augspurgischen Confession.

#### Von der Beicht.

Je Beicht ist durch die Prediger diß Theils nicht abgethan, denn diese Gewohnheit wird ben uns gehalten, das Sacrament nicht zu reichen denen, fo nicht zuvor verhort und absolvirt find. Daben wird bas Bolck fleissig unterricht, wie trostlich bas Wort der Absolution sen, wie hoch und theuer die Absolution zu achten, Denn es fen nicht des gegenwartigen Menfchen Stimme oder Wort, sondern & Ottes Wort, Der da die Sunde vergibt, denn sie wird an GOttes statt, und aus GOt. tes Befehl gesprochen. Von Diesem Befehl und Gewalt Der Schluffel, wie troftlich, wie nothig sie fen den erschrockenen Gewiffen , wird mit groffem Sleiß gelehret, Darzu, wie GDEE fordert, Dieser Absolution ju glaus ben, nicht weniger, denn fo GOttes Stimme vom Simmel erschölle, und uns dero frolich troiten, und wissen, daß wir durch folchen Glauben Vergebung der Sunde Von Diesen nothigen Stucken haben vor Zeis erlangen. ten die Prediger, so von der Beicht viel lehreten, nicht ein Wortlein gerühret, sondern allein die Bewiffen gemartert mit langer Erzehlung der Sunden, mit Bnug. thun, mit Ablaß, mit Wallfarten, und dergleichen, und viel unserer Widersacher bekennen selbst, daß Dieses Theils von rechter Chriftlicher Buß schicklicher, denn zuvor in langer Zeit, geschrieben und gehandelt sep.

Und wird von der Beicht also gelehret, daß man nies mand dringen soll, die Sunden nahmhafftig zu erzehlen, benn solches ist unmüglich, wie der Pfalm spricht: Ber kennet die Missethat? Und Jeremias spricht: Des Mensschen Berg ist so arg, daß man es nicht auslernen kan. Die elende menschliche Natur steckt also tieff in Sunden,

8

daß sie dieselben nicht alle sehen oder kennen kan und solls ten wir allein von denen absolvirt werden, die wir zehlen konnen, ware uns wenig geholffen. Derhalben ift nicht noth, die Leute zu dringen, die Sunden nahmhafft zu erzehlen. Allso haben auch die Natter gehalten, wie man findet Distinct. 1. de Ponitentia, Da die Worte Chrysostomi angezogen werden: Sch sage nicht, daß du dich selbst sollit öffentlich dargeben, noch ben eis nem andern dich felbst verklagen oder schuldig geben, sonbern gehorche dem Dropheten, welcher fpricht: Offenbahre dem DENNN deine Wege. Derohalben beichte GOTE dem HERRN, dem wahrhafftigen Richter, neben deinem Gebet, nicht fage beine Gunde mit ber Zungen, fondern in deinem Gemiffen. Die fiehet man flar, daß Chrysostomus nicht zwinget, die Gunden nahmhafftig zu erzehlen. So lehret auch die Gloffa in Decretis de Pænitentia Distinct. 5. Daß die Beicht nicht burch die Schrifft gebotten sondern durch die Rirche eins gesett sen, doch wird durch die Prediger Dieses Theils fleistig gelehret, daß die Beicht von wegen der Absolution, welche das Haupt Stucke und das Furnehmest darinn ift, ju Eroft der erschrockenen Gemiffen, darzu um etlicher anderer Urfachen willen, zu erhalten sep.

Der Innhalt dieses Articuls ist von der sogenannsten Ohren-Beicht, oder von der Beicht, so einem Diesner der Christlichen Kirche besonders geschiehet, wovon dieser Articul urtheilet, daß sie 1. unmöglich, 2. unnösthig, 3. unnüslich seve.

Die darinnen befindliche Lehr = Sage fenn:

1. Die Beicht ist durch die Evangelische Prediger nicht abgethan.

Die wird durch die Bricht nicht verstanden biejenige, welche wir vor GOET ablegen , und Ihme die Mife fethat unferer Gunden bekennen, wie David Pfal. 32. Quch nicht Diesenige, welche in offentlicher Gemeinde furgesprochen wird, wie Efra thate. Efr. 9. und 10. Auch nicht Diejenige, welche ein jeder Beleidiger bem, den er beleidiget hat, thun, und sein Unrecht abbitten folle :

Gac. 5/16.

Sondern von der Beicht, fo man gemeiniglich vor bem Benug des Beil. Abendmahle pflegt Dem Beicht-Batter in der Stille , und , fo gu reden , ins Ohr gu fagen, und dahero die Ohren Beicht genennet wird.

2. Bey der Beicht wird das Volck unterrichtet, wie troitlich das Wort der Absolution seve, wie boch

und theuer die Absolution zu achten.

\* Memlich , die Absolutio, oder die Lofzehlung von der Sunden Schuld und Straffen ift nicht eine bloffe Ankundigung, sondern eine wurckliche Mittheilung Der Bergebung der Gunden.

Croh. 20, 23.

Vid. Apol. p. 18. 159. 166. 181. Höpfner in Isag. Practicà p. 121. & König in Caf. Cons. Cap. V. Casu 15. p. 401.

3. Die Absolution ist nicht des gegenwäusigen Mens schen Stimme oder Wort, sondern & Ottes Wort

der die Sunde vernibt.

2. Cor. 5, 18. legg. Luc. 10, 16. Demnach ist die Loksehlung von Sunden nicht ein richterlicher Gewalt , frafft Deffen irgend ein Beichte Batter fan oder foll nach eigener Ginficht und Bill. tuhr handeln; fondern fie ift ein Dienft, trafft deffen ein Beicht : Batter folch Umt der Schluffel an GOt. tes statt führet, und in GOttes Namen, und nach dem Wort des Evangelii die Gottliche Wohlthat der

Der.

Vergebung der Sunden denen ertheilen muß, welche darum bitten.

2. Cor. 1/15.

Vid. König. Caf. Confc. Cap. V. Casu 14. Hülsemann.

Disp. XIX. p. 340.

4. GOTT fordert, dieser Absolution zu glauben, nicht weniger, denn so GOttes Stimme vom Zims mel erschölle, und uns dero frolich trösten.

Gal. 3/22. Luc. 10/16.

5. Von diesen Stücken haben vor Zeiten die Presbiger, so von der Beicht viel lehreten, nicht ein

Wortlein gerühret.

\* Hie werden diesenige Prediger gemennet, welche unter dem Papstum stunden, und nach Papstischen Principiis und Grund: Regulen in dem Beicht: Stuhl und sonsten von diesen Stücken, daß GOTT durch die Stimme des Predigers absolvire, und daß solche Absolution musse mit besonderm Glauben und Zusversicht des Herhens applicirt und angenommen werzden, nicht ein Wörtlein gerühret: So gar, daß nun auch noch ben der Buß nichts von dem Glauben, so ferneer ein zwersichtliches Vertrauen und Unnehmung der Gnade GOttes in Christo Jesu ist, sondern nur von der Reue, Bekänntniß des Mundes, und Genugsthuung der Wercke von ihnen gemeldet wird.

Conf. Tezelii Theses; und das Urtheil der Theologen ju Paris über die Lehre D. Luthers Tom. I. Jen. Germ.

fol. m. 12. & fol. 543.

6. Vor diesem bat man allein die Gewissen ges martert mit langer Erzehlung der Sunden, mit Gnugthun, mit Ublaß, mit Wallfahrten.

\* Diß befennet Cassander in Consultat. ad Artic. A. C. XI.

p. m. 79.

7. Man foll niemand dringen, in der Beicht die Sunden nahmhafftig zu erzehlen.

\*Mit

\* Mit diesem Sat verwirftt die Augspurgische Confession nicht, so jemand, der eine oder etliche schwere Sünden Sälle gethan, so ihme auf seinem Bergen und Gewissen liegen und drücken, und sich einbildet, er könne deren Vergebung ben GOTE nicht erlangen, wo er selbige nicht dem Diener GOttes entdecke, und offenbahre, dergleichen wissendliche, vorsähliche und muthwillige Sünden beichtet; ja Lutherus, und uns sere Evangelische Kirche rathet vielmehr einem solchen geängstigten, buffertigen Sünder, daß er seine wissendliche Sünden bekennen und beichten solle.

Vid. Catech. Lutheri 4. Fragstuck.

Sondern sie verwirfft nur den Zwang und Drang; und halt die allzu genaue Erzehlung aller Sunden und derselben mancherlen Umständen vor unnöthig.

Vid. Höpfner. l. c. p. 133. seq.

8. Le ist unmöglich , die Sunde nahmhafftig zu machen.

Pfalm 19/13. Jerem. 17/9.

\* Hie redet die Confession nicht von denen Sunden, die wir wissen und empfinden im Bergen: Denn solche kan man je wohl nahmhasstig machen, und solle auch dieselbe in gewissen Fällen, wie erst gedacht, beichten, doch nicht aus Zwang oder Drang des Beicht. Date ters, sondern aus Trieb des eigenen Gewissens.

Sodenn sind nicht nur Sod. Sunden, so mir mit

Sodenn sind nicht nur Tod: Sünden, so wir mit Worten und Wercken verüben, sondern auch, so wir mit Gedancken, mit Belustigung und Wohlgefallen an der Sünde, mit dem Vorsak, den wir doch nicht bewerckstelligen, mit der Lust: Seuche, mit Ehrsucht und Geit, mit Zorn und Vitterkeit, mit Haß und Neid, u. d. g. begehen; Wer will nun sagen, daß er alle solche auch herzschende Unordnungen seines Herz beichten und erzehlen könne?

9. Daß es nicht noth seye, die Leute zu dringen, die Sünden nahmhafftig zu erzehlen, haben auch die Vätter gelehret.

Chrysostomus. vid. Distinct. 1. de Pænitentia. Glossa in

Decretis de Pænit. Distinct. 5.

r. Ift die Beicht in den Evangelischen Rirchen nicht abgethan; So solle, wer sich nicht geschäuset hat zu sündigen, sich auch nicht schämen, seine Sunden zu beichten.

2. Sam. 12/13.

2. Wird bey der Beicht die Rrafft und der Troft der Absolution angerühmet, daß dardurch in der That und Wahrheit die Missethat nicht nur bedecket, sondern weigenommen werde; So sollen wir um so viel lieber und öffters in dem Beicht. Stuhl erscheinen, und den Trost der Absolution suchen und annehmen.

Luc. 17/14.

3. Ist die Absolucion nicht des Predigers Stimme oder Wort, sondern GOtres Wort, der die Süns de vergibt; So haben wir Ursach, und wohl zu bedens cfen, ehe wir in den Beicht. Stuhl tretten. Denn der unsichtbare, allwissende GOTT und Hergens Kündiger ist da, der unsere Beicht horet, und weiß, ob sie aus reche tem Herken, demuthig und aufrichtig geschehe, oder nicht. Matth. 18/20.

4. Fordert GOTT, dieser Absolution zu glauben; So sollen wir uns dieselbe mit glaubiger Zuversicht ap-

pliciren und zueignen.

Psalm 32,5.

s. Zaben von diesen Stücken der Göttlichen Abfolution und des Glaubens die Prediger im Paps
stum nichts , oder doch sehr wenig gelehret; So
sollen wir GDEE dancken , daß Er uns die eigentliche Beschaffenheit der Beicht, und rechte Lehre von der Absolufolution nicht nur hat kund machen , sondern auch in unfere Rirchen ju Eroft und Befriedigung unferer Bewiffen einführen laffen.

Wfalm 68,27.

6. Sat man vor diesem die Gewissen gemartert mit langer Erzehlung aller Gunden , mit Ablaß) Wallfahrten, u. f. w. Go follen wir une huten, daß wir uns nicht wiederum in foldes unertragliche Toch ein flechten laffen.

(Sal. 5, 1.

7. Soll man niemand dringen, alle Sunden zu erzehlen; Go bleibet es zwar in Chriftlicher Frenheit; Doch follen wir theils fremwillig felbsten unsere sonderbar bewußte Sunden beichten, theils auf geschehene Unfrage Des Beichts Batters Dieselbe nicht verheelen, noch verlauanen.

Pred. Sal. 5/5. Apost. Bes. 5/1. seq.

8. Ift es unmöglich , alle Gunden zu beichten; So sollen wir uns, ob wir gleich nicht alle und jede Sunden ihren Umständen nach gebeichtet haben, darob fein Bewissen machen , und nicht so fehr auf unsere Beicht , als vielmehr auf die Gottliche Absolution sehen.

Walm 19/13.

9. Baben auch die Vatter gelehret, daß man nicht alle und jede Sunden einem Beicht Datter beich. ten muffe; Go kan man in diesen Stucken unsere Evano gelische Rirche nicht beschuldigen , als ob sie diffalls ets was Neues und Regerisches lehre; Wir aber sollen es mit Chriftlicher Gedult leiden.

2100st. Gef. 24, 14.

Ubrigens kommt es vor GOTT und Seinem Bericht nicht drauf an , ale ob niemand Bergebung feiner Sunden erlange, als allein der, welcher irgend einem Diener Der Chriftlichen Rirche Offentlich oder besonders gebeich= gebeichtet habe; Es kommt auch nicht darauf an 7 bak ein buffertiger Sunder alle und jede Sunden, und derfelben besondere Umstände Der Lange nach her erzehle: Sondern mo ein geangstetes und zuschlagenes Bert ift, das in seiner Gunden : Noth entweder Gott anlaufft, oder auch nur & Det ansiehet, und unter der Menge feis ner ungeblichen Gunden girret, winfelt und feuffet nach Gnade und Bergebung der Sunden, und um JESU willen bittet, daß ihme GOtt so wohl seine offenbahre, als verborgene Rehle verzeihen wolle, siehe, da ist Gnade! da ist Barmberkigkeit! da ist Bergebung Der Sunden!

Bu weffen Prinnerung wir vor Augen haben bas Erempel des Gichtbruchigen. Diefer redete fein Bort, beichtete auch nicht mundlich und ausbrücklich weder seis ne Schwachheit : noch Boffheit Sunden; Aber feine Sunden allezumal, und fein fundhafftes Wesen druckte ihn auf seinem Berken, daß er darinnen mehr um Beis lung feiner Seelen : Rranckheit , als um feine Erlofung von seiner leiblichen Bicht und Kranckheit seuffbete; Und fibe, unfer GEfus fabe fein Bers, er erkennete feinen Schmerk, und heilete zuerst alle feine fundliche Gebres chen, da Er ihme diese freundliche und trostliche Worte susprach: Sen getroft, mein Sohn, dir find deine Sun-Den vergeben, Matth. 9, 2.

Daran halt sich eine jede buffertige Chriftliche Seele, und achtet zwar vor rathsam, nublich und nothwendig. daß vor dem Genuß des Beil. Abendmahls in der Beicht das Bekanntniß der Sunden , das Verlangen nach der Gnade GOttes in Christo JEsu, und die Bus fage von Menderung und Befferung ihres Lebeus gefches he, auf daß mit desto mehrerer Zuversicht theils ein Dies ner Christi desto eher zu dem Beiligthum GOttes Den Bugang eroffne, theils ein Chriftlicher Communicant mit desto gröfferer Freudigkeit jum Altar Gottes, unsers Deplandes, bingu nabe, jedoch beichtet ein Christ taglich feis



I. Stridbeck fecit



feinem & Ott, und bittet fein ganges Lebenlang um Korts fekung und Vermehrung der Gottlichen Gnade; der hat Davon reichen Froft. Dann:

Auch wer nur fpricht: Ich will GOtt meis ne Sund bekennen, Den will GOTT Seinen Sohn und Seine Tochter nennen.

## Der XXVI. Articul der Augspurgischen Confession.

## Pom Unterscheid der Speise.

Or Zeiten hat man also gelehret, geprediget und ges schrieben, daß Unterscheid der Speise und dergleis chen Tradition, von Menschen eingesetzt, Dazu dienen, daß man dardurch Gnade verdiene , und fur die Gunde anua thue. Aus Diesem Grund hat man taglich neue Raften, neue Ceremonien, neue Orden und Deraleichen erdacht, und auf solches hefftig und hart getrieben, als find folche Ding nothige Gottes Dienst , dadurch man Gnade verdiene, fo mans halte, und groffe Gunde geschähe, so mans nicht halte, daraus sind viel schädlicher Brathum in der Rirchen erfolget.

Erstlich ist dadurch die Gnade Christi und die Lehre vom Glauben verdunckelt, welche uns das Evangelium mit groffem Ernft furhalt, und treibt hart darauf, daß man den Verdienst Christi hoch und theuer achte, und wife, daß Glauben an Christum hoch und weit über alle Werck zu setzen sen. Derhalben hat St. Paulus hefftig wider das Gesetz Most und menschliche Traditiones gefochten, daß wir lernen follen, daß wir fur Gott nicht fromm werden aus unfern Wercken, sondern allein durch den Glauben an Christum, daß wir Gnade erlangen um Chris

Christus willen. Solche Lehre ist schier gank verloschen, badurch, daß man gelehret, Gnade zu verdienen mit Gestehen, Kasten, Unterscheid der Speiß, Rleidern, 2c.

Zum andern haben auch folche Traditiones Gottes Gebot verdunckelt; denn man seizet diese Traditiones weit über Gottes Gebot. Diß hielt man allein für Christlich Leben, wer die Feper also hielt, also betet, also faltet, also gekleidet war, das nennet man geistlich, Christs

lich Leben.

Daneben hielt man andere nothige gute Wercke für ein weltlich ungeistlich Wesen, nemlich diese, so jeder nach seinem Beruff zu thun schuldig ist, als daß der Hauße Vater arbeit, Weib und Kind zu ernähren, und zur Gottes-Furcht aufzuziehen, die Hauße Mutter Rinder gebiehret, und wartet ihr, ein Fürst und Obrigkeit Land und Leute regieret, zc. Solche Werck, von Gott gebotten, mußten ein weltlich und unvollkommen Wesen sein, aber die Traditiones mußten den prächtigen Namen haben, daß sie allein heilige, vollkommene Werck hiessen. Derhalben war kein Maß noch Ende, solche

Traditiones zu machen.

Zum dritten, solche Tradiciones sind zu hoher Besschwerung der Gewissen gerathen; denn es war nicht müglich, alle Tradiciones zu halten, und waren doch die Leute in der Mennung, als ware solches ein nothiger Gottes. Dienst, und schreibet Gerson, daß viel hiemit in Verzweiselung gefallen, etliche haben sich auch selbst umbracht, derhalben, daß sie keinen Trost von der Gnade Christi gehöret haben. Denn man siehet ben den Summisten und Theologen, wie die Gewissen verwirret, welsche sich unterstanden haben, die Tradiciones zusammen zu ziehen, und in eine das gesucht, daß sie den Gewissen hulssen, haben so viel damit zu thun gehabt, daß dieweil alle heilsame Christliche Lehre von nothigern Sachen, als vom Glauben, von Trost in hohen Ansechtungen, und der

bergleichen darnieder gelegen ift. Darüber haben auch viel frommer Leute vor Diefer Zeit fehr getlagt, Daß folche Traditiones viel Zancts in der Kirchen anrichten, und daß fromme Leute damit verhindert, ju rechtem Erkannts nie Christi nicht kommen mochten. Gerfon und etliche mehr haben befftig darüber geklagt. Ja es hat auch Augustino miffallen, daß man die Gewissen mit so viel Traditionibus beschwehret. Derhalben er Daben Unterricht gibt , daß mans nicht für nothige Ding halten foll.

Darum haben die Unsern nicht aus Frevel, oder Verachtung geiftliche Bewalte, von diefen Sachen gelehret, sondern es hat die hohe Noth gefodert, Unterricht zu thun von obangezeigten Frethumen , welche aus Migver. ftand der Tradition gewachsen seyn; denn das Evanges lium zwinget, daß man die Lehre vom Glauben foll und muffe in Rirchen treiben, welche doch nicht mag verstans den werden, so man vermennt, durch eigene erwählte Werck Gnad zu verdienen. Und ist also davon gelehret, daß man durch Saltung gedachter menschlicher Tradition nicht kan Gnad verdienen, oder Gott versühnen, oder für die Sunde gnug thun, und foll derhalben tein nothiger GOttes Dienst daraus gemacht werden. Das ju wird Urfach aus der Schrifft angezogen, Chriftus Matth. 15. entschuldiget die Apostel, da sie gewöhnliche Tradiciones nicht gehalten haben , und spricht darben: Sie ehren mich vergeblich mit Menschen Geboten. Go Er nun diß einen vergeblichen Dienst nennet, muß er nicht nothig fenn. Und bald hernach: Bas jum Munde eingebet , verunreiniget den Menschen nicht. Item Daus lus spricht Rom. 14. Das himmelreich stehet nicht in Speise oder Eranck, Coloss. 2. Niemand soll euch riche ten in Speise, Tranck, Sabbath, 2c. Actor. 15. spricht Petrus: Warum versucht ihr GOEE mit Auflegung des Joche auf der Junger Salfe, welches weder unfere Nats

Adter, noch wir, haben mögen tragen? Sondern wir gläuben durch die Gnade unsers DEren Esu Christi seelig zu werden. Da verbeut Petrus, daß man die Gewissen nicht beschwehren soll mit mehr ausserlichen Ceres monien, es sen Mosi oder andern. Und 1. Timoth. 4. werden solche Verbot, als Speise verbieten, Ehe verbiesten, 2c. Teufels-Lehre genennet. Denn diß ist stracks dem Evangelio entgegen, solche Werck einsegen oder thun, daß man damit Vergebung der Sünde verdiene, oder als möge niemands Christen seyn, ohne solche Vienste.

Daß man aber den Unsern bie Schuld gibt, als verbieten sie Castenung und Zucht, wie Jovinianus, wird sich viel anders aus ihren Schrifften befinden. Denn sie haben allezeit gelehret vom beiligen Creuß, daß Christen zu leis den schuldig sind, und dieses ist rechte, ernstliche und nicht erdichtete Castenung. Darneben wird auch gelehe ret, daß ein jeglicher schuldig ift, sich mit leiblicher Ubung, als Kasten und ander Ubung, also zu halten, daß er nicht Urfach zu Sunden gebe, nicht, daß er mit folchen Wers cken Gnad verdiene. Diese leibliche Ubung foll nicht als lein etliche bestimmte Tage, fondern ftetige getrieben merben, davon redet Chriftus : Butet euch, daß eure Berben nicht beschwehret werden mit Fulleren. Item : Die Teufel werden nicht ausgeworffen, denn durch Raften und Webet. Und Daulus fpricht: Er caftene feinen Leib, und bringe ihn ju Behorfam, damit er anzeigt, daß Cas stepung Dienen foll, nicht, damit Gnad zu verdienen, fondern den Leib geschickt zu halten , daß er nicht verhin= bere, was einem jeglichen nach seinem Beruff zu schaffen befohlen ift, und wird also nicht das Rasten verworffen, sondern daß man einen nothigen Dientt Daraus auf bestimmte Tag und Speife, ju Berwirrung der Bewissen, gemacht hat.

Auch werden dieses Theils viel Ceremonien und Tradition gehalten, als Ordnung der Messe, und andere Ges

fang/

fang , Rest, 2c. welche dazu dienen , daß in der Rirchen Ordnung gehalten werde. Daneben aber wird das Bolck unterrichtet, daß folder aufferlicher GOttes Dienst nicht fromm macht für GOEE, und daß man es ohne Bes schwehrung des Gewissens halten foll, also, daß, so man es nachläßt ohne Mergerniß, nicht daran gefündiget wird: Diefe Rrenheit in aufferlichen Ceremonien haben auch Die alten Batter gehalten. Denn in Orient hat man bas Ofter : Rest auf andere Zeit, Denn ju Rom, gehalten. Und da etliche Diese Ungleichheit für eine Trennung in der Rirchen halten wollten, sennd sie vermahnet von andern, daß nicht noth ift, in folden Gewohnheiten Gleichheit au halten, und spricht Irenæus also: Ungleichheit in Raften trennet nicht die Ginigkeit des Glaubens. Wie auch Diftinat. 12. pon folder Ungleichbeit in menschlichen Orde nungen geschrieben, daß sie der Einigkeit der Christenheit nicht zuwider fen. Und Tripartit. Hist. lib. 9. zeucht zusammen viel ungleicher Rirchen : Gewohnheit, und sebet einen nublichen Christlichen Spruch : Der Apostel Mennung ist nicht gewesen, Repertag einzuseken, sondern Glauben und Liebe zu lehren.

Der Innhalt dieses Articuls ist, daß darinnen die Tradiciones oder Menschen. Sahungen, besonders von Jasten oder Unterscheid der Speise beschrieben, verworfs

fen , und verbeffert werden.

Allwo anzumercken ist, daß das Wort Tradition alls hier nicht generaliter und überhaupt vor eine sede Lehre, so entweder durch den Mund oder Feder eines andern Menschen übergeben und bekandt gemachet wird, genommen werde, sondern die Augspurgische Confession nimmt das Wort Menschen Sazung specialiter, und besonders vor eine solche Lehre, so nicht nur in der Heil. Schrifft nicht besindlich, sondern derselben zuwider und entgegen ist.

Vid. Apolog. A. G. Entisth fol. m. 95.
Adde Chemnit. Ex. Concil. Trid. Part. I. Loc. 2. Sect. 1.
fol. m. 93. bis fol. 124.

Die darinnen begriffene Lebr : Sane fenn:

1. Vor Zeiten hat man also gelehret, geprediget und geschrieben, daß Unterscheid der Speise und dergleichen Tradition, von Menschen eingesent, darz wienen, daß man dardurch Gnade verdiene, und für die Sünde gnug thue, — und ein nothis ger GOttes Dienst seye.

Darmit werden angedeutet die Zeiten vor der Reformation, nicht in der gesamten Christenheit, sondern in der Romischen Kirche. Und ob man wohl aussühre lich und eigentlich nicht mag die Zeit benahmsen, wenn diese oder jene Tradition besonders ihren Unfang gesnommen, so wenig als man genau anzeigen kan, wenn der Krebs in dem menschlichen Leib angesangen habe, doch sind sie nach und nach unvermerckt eingeschlichen, und hat man sie nicht eher gemerckt, die sie vollig aussaebrochen sind.

Daß aber dergleichen gelehret worden sein, bekennen nicht nur die XXX. Papstische Theologen, so der Augspurgischen Confession Widerlegung und Confutation ben der Ubergab der Augspurgischen Confession A. 1530. gestellet haben, sondern auch G. Cassan-

der in Consult. ad Artic. 15.

Andr. Fabritius fol. 429. Deventria fol. 432. und aubere. Vid. D. Gerhardi Conf. Cathol. Lib. II. special. Part. 3. Artic. XXIV. Cap. 2. in Append. fol. m. 5189. seq.

Und obwolen man ein Farblein anstreichen, und vors geben will, daß durch Beobachtung der Tradicionen nicht die Gnade selbst, sondern nur deren Vermehrung, frafft deren ex justis justiores efficimur, i.e. daß wir aus Gerechten noch gerechter werden, wie erst ans

gezogener Andr. Fabritius fol. 429. redet; so ist doch folch Vorgeben nicht recht. Denn es ist eine und eisnerlen Gnade von GOTE, so wohl der Anfang, als die Fortsekung der Begnadigung.

Conf. Apolog. A. C. p. 62.

2. Durch Menschen : Sanungen ift die Gnade

Christi verdunckelt.

Denn wenn ein Christ mit Wercken, so von Mensschen ersonnen sind, kan vor seine Sünden genug thun, und derselben Vergebung verdienen, so behalt die Gnassde Christi, wordurch wir allein gerecht und seelig wersden, nicht ihre völlige Krafft, laut Kom. 11/6. Und wenn dargegen wollte excipirt werden: Das sene auch eine Gnade Christi, daß Er dergleichen guten Werschen, so aus Menschen Sahungen geschehen, die Krafft erworben habe, und beplege, daß sie konnen genug thun, und Gnade verdienen: So wird zwar solches gesagt, aber nicht erwiesen aus Heil. Göttlicher Schrifft.

3. Durch Menschen: Sazungen ist die Lehre vom Glauben verdunckelt.

\* Durch Menschen. Sakungen, welche als nothwendig und nühlich zur Seeligkeit angegeben werden, wird zwar nicht die Lehre von des Glaubens Wissenschaft, jedoch von des Glaubens Krafft und Zuversicht vers dunckelt. Denn je mehr ein Mensch auf seine Wers che halt, je weniger kan er auf den Glauben halten, daß er frey und umsonst aus lauter Gnade durch Chrissis sti Genugthuung und Verdienst gerecht und seelig werde.

4. Das Evangelium treibt hart darauf, daß man den Perdienst Christi boch und theuer achte.

Joh. 14,6. Apost. Ges. 4, 12. Psalm 16,4.
5. Der Glaube an Christum ist boch und weit über

alle Wercke zu segen.

Dann er ist das einige Mittel, wormit wir Christum und Seine Gerechtigkeit ergreiffen, und eine Mutter aller auten Wercken.

Gal. 2, 16. Eph. 2, 8. Ebr. 11, 6. 2. Petr. 1, 5. 6. Wir werden für GOTT nicht fromm aus unsfern Wercken, sondern allein durch den Glauben

an Christum.

\* Fromm werden heisset hie nicht tugendsam und voll guster Wercke werden: Denn diß laugnet man nicht, daß durch die Ubung man in der Gottseeligkeit und in als len guten Wercken frommer, fertiger, geschickter und fleistiger werde;

2. Petr. 1/8.

Sondern fromm werden heisset allhie gerechtsertiget, von Sunden losgesprochen, und der Gerechtigkeit JE-su Christi, die allein für GOTE gilt, theilhafftig werden.

Besonders redet die Augspurgische Confession mit Bedacht: Wir werden für GDEE fromm; Nemslich, obwolen wir für den Menschen fromm werden, oder für gerecht und begnadiget angesehen und geachtet werden aus unsern Wercken;

Gac. 2/18. feq.

Jedoch für GDEE, wessen Augen in Seinem Gericht nicht auf die Wercke, sondern auf den Glauben sehen,

Jer. 5, 3. Ebr. 11,6. werden wir allein fromm geachtet, wenn wir mit les bendigem Glauben uns die Frommkeit und vollkoms

mene Gerechtigkeit und Beiligkeit Jesu zueignen. Whil. 3/9.

7. Wir erlangen Gnade um Christus willen.

Rom. 3,24. Eph. 1,5.6.7. 8. Solche Lehre (von der Rechtfertigung des Glaus bens an Christum) ist schier ganz erloschen, dadurch, daß daß man gelehret hat, Gnade zu verdienen mit geseigten Sasten, Unterscheid der Speise, Rleis dern, 20.

Bu dieser Beschuldigung haben die Consutatores der Augspurgischen Confession stille geschwiegen, und mit solchem Stillschweigen es einbekennet; Auch laugnen

es vernunfftige Papiften nicht.

Vid. Espencæus libr. 2. Digress c. 11. Fides ex auditu, &c. Und obwolen heut zu Tag einige den Glauben als das Fundament und die Wurgel der Rechtsertigung sesten, so verstehen sie doch nicht dardurch die lebendige Zuversicht auf Christum, und herzliches Vertrauen zu GOTT, sondern nur den Glauben, der in dem Verstand allen von GOTT geoffenbahrten Wahrheiten ungezweiselten Benfall leistet, welcher insgemein der Historische Glaube genennet wird.

Vid. P. Franc. Xav. Pfpffers Controvers-Predigt von dem allein gerecht machenden Glauben, 2. Theil p. m. 23.

Mussen aber doch endlich bekennen, daß zu diesem Glauben ein hergliches Vertrauen auf GOTE koms men musse.

Vid. P. Jo. Ferlers Licht und Schatten, 1. Th. p. 35. und

P. Pinffer 1. c. p. 33.

9. Solche Traditiones und Menschen: Sanungen has ben auch Gottes Gebot verdunckelt. Denn man

fest dieselbe weit über Gones Gebot.

Diß widerspricht zwar das Papstum; aber es hat solectes schon Gerson Part. 3. de Vita Spirit. Lect. 4. Alphab. 62. Lit. O. und Cassander in Consultat. Artic. XV. beklaget, und es bezeugt solches die taglieche Praxis der Romischen Kirche, da zumal die, welche vor andern die Tradiciones von Unterscheid der Speise, der Kleidung, 2c. zu halten sich angelegen senn lassen, den Ruhm davon tragen, daß sie Geistliche heissen, und die Leute weit enfriger in Beobachtung 21 a

ber Traditionen, als der Gottlichen Gebote fenn. Und in dem Papstum ift erlaubt, allerlen Legenden zu lefen, aber Gottes Wort und Gebot zu lesen ist gemeiniglich verbotten.

10. Man hielt andere nothige gute Wercke für ein weltlich ungeistlich Wesen, nemlich diese, so jeder

nach seinem Beruff zu ihun schuldig ist.

\* Dahero ist der Unterscheid in der Romischen Rirche entstanden, daß die in Clostern und gesamte Clerisen Beistliche, alle andere aber Weltliche oder Leven genennet wurden.

11. Solche Traditiones sind zu hoher Beschwehrung

der Gewissen gerathen.

Denn weil sehr viele angerühmet wurden, daß sie Gotts liche, und von den Aposteln aus dem Munde Jesu Christi herrührende Gebote sepen; weil man sie deß halben als einen nothwendigen Gottes Dienst gesors dert; und daß man damit nicht nur Gnade erwerben, sondern auch für die Sunde genug thun musse; Vieste aber solche Traditiones und Menschen Sakungen nicht völlig halten konnten, so wurden die Gewissen dardurch verwirret und geängstiget, wie hierüber Gerson und andere geklaget haben.

Conf. Gerhardi Confess. Cathol. Part. II. pag. 992. seq.

12. Die Unsern haben nicht aus Frevel, oder Versachung geistlichen Gewalts von diesen Sachen gelehret; sondern es hat die hohe Voth ersordert, Unterricht zu thun von obangezeigten Jruhumen, welche aus Wisverstand der Tradition gewachsen seyn.

Daß nemlich die von den Traditionen fürgeschriebene Wercke ein nothwendiger Gottes Dienst seven, und daß man vermennt, durch eigene erwählete Wercke Gna-

de zu verdienen.

13. Und

13. Und ist also davon gelehret (in der Rirchen der Augspurgischen Confession,) daß man durch Saltung gedachter menschlichen Iradition nicht kan Gnade verdienen, oder GOIT versühnen, oder für die Sünde genug thun.

Laut Rom. 3,24. Pfalm 49, 8. Luc. 17, 10.

14. Aus Menschen Sanungen soll tein nothiger GOttes Dienst gemachet werden.

Matth. 15,9. Rom. 14, 17. Col. 2, 16. Apost.

Gef. 15,10. 1. Tim. 4.

15. Le ist stracks dem Evangelio entgegen, solche Wercke einsern oder thun, daß man darmit Dersgebung der Sunde verdiene.

Upoft. Gef. 4, 12.

16. Daß man den Unsern hie Schuld gibt, als verbieten sie Casteyung und Jucht, wie Jovinianus, wird sich viel anders aus ihren Schrifften befinden.

\* Solche Veschuldigung wird von unserm Gegentheil

im Papstum noch immer wiederholet.

Vid. Bellarm. Lib. 4. de Eccles. Cap. 9. Aber unsere Lehre von der Fasten, und des Regers Jo-

viniani ift weit von einander unterschieden.

Vid. Chemn. Exam. Concil. Trid. Part. IV. fol. 497. Adde Gerhard. Conf. Cathol. Lib. VII. Cap. 3. fol. 994.

17. Die Evangelische haben allezeit gelehret vom heiligen Creun, daß Ebristen zu leiden schuldig sind.

\* Vid. Lutherum passim.

18. Das Creun ist die rechte ernstliche und nicht

erdichtete Casteyung.

Benn nemlich ein Christ sein Creus und seine Trübs saalen als eine verdiente Züchtigung von GDEE erstennet, dardurch aus dem Schlaf der Sicherheit aufs gewecket, zur Erkanntnis und Bereuung seiner Sunden gebracht, und angehalten wird, daß er mit Des Ala 2 muth

muth und Gedult fein aufferliches und innerliches Leis ben erträgt.

1. Petr. 4/ 12. seq. Ebr. 12/1. seq.

19. Darneben wird auch (in der Evangelischen Kirschen) gelehret, daß ein jeglicher schuldig ist, sich mit leiblicher Ubung, als Sasten und anderer Ubung, also zu halten, daß er nicht Ursach zur Sünde gebe, und wird also das Fasten nicht versworssen.

\* Vid. Catech. Lutheri: Fasten und leiblich sich bereiten, ic. Nemlich / wir verwerffen nicht alles leibliche Fasten, zumal wenn fasten so viel ist als (vizsver) Nichts essen, oder sehr wenig essen, soferne es in wahrer Gotztes Furcht / ohne Beuchelen, ohne Einbildung des Verdienstes oder der Genugthuung, sondern zur Bestäubung und Bezähmung des Fleisches geschiehet: Ja wir verwerffen auch nicht schlechterdings allen Untersscheid der Speise, wenn aus der Fürschrifft des Arzetes, aus dem Besehl der Obrigkeit, aus der Beschafssenheit des Hauswesens / und zumal auch aus einem Sifer wider die wollüstige Zärtlichkeit des Fleisches auf eine Zeitlang man sich solcher Speisen enthält, welche die reisende Lust zum Bosen gleichsam masten und stärzten möchten.

Róm. 13, 13. 1. Cor. 9, 27. 2. Cor. 6, 5.

Vid. Gerhardi Conf. Cathol. Lib. II. special. Part. 3. Artic. 26. Cap. 2. fol. m. 1575.

Sonden wir verwerffen nur den Gewissens Zwang, als ob fasten ein nothwendiger GOttes. Dienst, und die falsche Sinbildung, als ob Fasten eine Abbuffung der Sünden, und eine verdienstliche Sache sen.

Col. 2. Apost. Ges. 4.

Conf. Chemnit. Exam. Concil. Trid. Part. IV. p. 793.

20, Huch

20. Auch werden Evangelischen Theils viel Ceremonnen und Tradition gehalten, als Ordnung der

Meffe, und andere Gefange, Sest, ic.

Allhier wird durch die Meß abermal nicht die Papstissche Meß und deren Geremonien, sondern die Heil. Communion verstanden, ben welcher nach Christlicher Frenheit in Svangelischen Kirchen theils viele, theils wenige sonst übliche Geremonien, durchgehends aber eine seine Ordnung, wie am Tage ist, gehalten werden.

21. Darneben aber wird das Volck (in Evangelisscher Kirche) unterricht, daß solcher ausserlicher Gotstes Dienst nicht fromm mache für GOCL.

Euc. 17, 10.

\* Hie wird durch fromm machen, nach der Redens-Art Lutheri, verstanden gerecht machen. Sonsten, wo die ausserliche Haltung mancherlen guter Sitten und Gebräuchen mit der innerlichen Andacht und Ernst des Herzens verknüpstet ist, so ist die Haltung derer Kirchen Sakungen, wo diese nicht wider das Abort Bottes laussen, ein Kennzeichen und Beweiß wahrer Pietät und Frommigkeit.

22. Auch daß man (die Rirchen: Ordnungen) ohne Beschwehrung des Gewissens halten solle, also, daß, so man es nachlässet, ohne Aergerniß,

nicht daran gefündiget wird.

\* i.e. Man moge mancherlen Menschen Sakungen in der Kirche halten , nur daß man sich nicht die Einbils dung mache, als ob sie ein nothwendiger genugthuens der und verdienstlicher GOttes, Dienst seven.

23. Diese Freyheit in aufferlichen Ceremonien bas

ben auch die alte Vatter gehalten.

\* Namentlich hat man in Orient (und in der Griechischen Kirche) das Ofter-Fest auf andere Zeit denn zu Rom gehalten.

Conf.

Conf. Chemn. Exam. Concil. Trid. Part. IV. Loc. V. Sect. 2. fol. m. 212. feg.

Und der sehr alte Irenaus, so A. C. 209. die Marters Eron erlanget, schreibet : Die Ungleichheit im Raften trennet nicht Die Ginigkeit Des Glaubens.

Conf. Chemn. l. c. Part. IV. Loc. IV. fol. m. 174. ieg. Sben Dieses bekennet auch so mohl bas Canonische Recht, Distinct. 12. als auch Histor. Trip. lib. IX. c. 38. fol. 155.

Conf. D. Gerhardi Conf. Cathol. fuprà citata.

1. Zat man vor diesem im Dapstum gelehret, daß der Unterscheid der Speise und dergleichen Traditiones oder Menschen : Sanungen Gnade verdie: nen, und fur die Sunde gnug thun, und ein noa thiger GOttes Dienst seven; Go haben wir GOtt zu dancken , daß unfere Evangelische Kirche von dergleis chen Sauerteia der Lehre, und von folchem Gewiffense Zwang gereiniget ift.

Pfalm 124, 6.

2. Wird durch Menschen-Sagungen die Gnade Christi verdunckelt; Go sollen wir uns vor GDET nicht auf die von Menschen und uns selbst erwählte Wercte, fondern allein auf die Gnade unsers Beren Gesu Chrifti beruffen und verlaffen.

Eph. 1/7.

3. Wird durch Menschen Sagungen die Lehre vom Glauben verdunckelt; Go muffen wir une vor Menschen: Gefet in der Religion forgfaltig buten.

Matth. 16. 6.

4. Dringt das Evangelium bart darauf, daß man das Verdienit Christi boch achte; Go muffen wir erkennen und bekennen, daß das Berdienst Christi die eis nige Urfach unferer Geeligkeit fene.

Ebr. 519.

f. Ift der Glaube an Christum boch und weit über alle Wercke zu seigen; So mussen wir GDEE um die Gabe und Erhaltung des Glaubens enfrig bitten.

Euc. 17/5.

6. Werden wir vor GOIT fromm und gerecht nicht aus unsern Wercken, sondern allein durch den Glauben an Christum; So mussen wir unsere Glaubens, Zuversicht und Vertrauen nicht auf unsere Wercke, sondern allein auf Christum seken.

Gal. 2, 16.

7. Erlangen wir Gnade um Christi willen; So muffen wir allezeit im Namen Christi beten, und um Christi willen ben GOET Gnade suchen.

90h. 16, 23.

8. Ist die Lehre vom Glauben an Christum, und daß wir allein um Christi willen Gnade erlangen, sast erloschen in der Römischen Rirche; So haben wir Ursach, sorgsältig Acht zu haben, daß in unserer Evangelischen Kirche solche Glaubens, Lehre rein, lauter und unverfälscht möge erhalten werden.

Nom. 11/20. 2. Tim. 3/13.14.

9. Zaben die Papstische Menschen. Sanungen auch Gottes Gebot verdunckelt; Go sollen wir steisfig in der Schrifft forschen, ob die von uns gefordere te Lebens Pflichten mit Gottes Gebot überein stimmen, oder nicht.

Efaj. 8, 20.

10. Zielte man andere nothige gute Wercke, so ein jeder nach seinem Beruff schuldig ist, für ein welte lich ungeistlich Wesen; So mussen wir uns daran nicht kehren, sondern une dennoch vor geistlich, oder Chrissen, die den Beist Christi haben, achten, wenn wir im Glauben und Gehorsam zu GDE, ein jeder in seinem Ala 4

Stand , Umt und Beruff ausrichtet, was ihm von GOtt befohlen ift.

Rom. 8/9.

11. Sind die (Papstische) Traditiones und Menschen: Sanungen zu hoher Beschwehrung der Gewissen gerathen; So sollen wir uns über nichts, das GOEE nicht gebotten oder verbotten hat, lassen Gewissen machen.

Col. 2.

12. Zaben die Unsern (Lutherus, und die es mit ihm halten,) nicht aus Frevel oder Verachtung geistlischen Gewalts von diesen Sachen der Menschens Sanungen gelehret, sondern es hat solches die hohe North erfordert; So können wir uns unsers gusten Gewissens vor GOTE trosten.

2. Cor. 1/12.

13. Ist unserer Evangelischen Kirchen Lehre, daß man durch Saltung der menschlichen Traditionen nicht könne Gnade verdienen; So sollen wir uns den ausserlichen Schein und Pracht, der ben der Römisschen Kirche in die Sinnen fallender Ceremonien nicht lassen blenden, als ob, wie er unsern, also auch Bottes Augen gefalle.

Luc. 17/20.

14. Soll aus Menschen, Sazungen kein nothis ger Gottes Dienst gemachet werden; So sollen wir das einige Nothwendige, daß wir den Namen GOtstes forchten, und Seinen Willen thun, erwählen und behalten.

Pfalm 86, 11. Luc. 10, 42.

15. Ists dem Evangelio zuwider, daß man mit Wercken (zumal mit selbst erwählten Wercken) Vers gebung der Sünden verdiene; So lasset uns dem Evangelio würdiglich wandeln, und in keinem Stück

auf

auf unfer Verdienst, sondern allein auf das Verdienst Besu uns verlaffen.

Phil. 3, 8. segq.

16. Verbietet unsere Evangelische Rirche nicht die Casteyung und Jucht; So lasset uns mit Fasten und Casteyungen unsers Leibes den Lusten und Reigungen unsers Fleisches, so offt wir es nothig sinden, Abbruch thun.

1. Cor. 9/27.

17. Zaben die Evangelische allezeit gelehret, daß Christen ihr Creug zu leiden schuldig sind; So lasset uns nicht murren weder wider GOTT noch Mensschen, wenn wir allerlen Creuß und Trübsaal leiden mußsen.

Luc. 9/23.

18. Ist das Creun die rechte ernstliche und nicht erdichtete Casteyung; So lasset uns GOET dans cen, wenn Er uns mit allerlen Creuf züchtiget.

Pfalm 118/21.

19. Ist unserer Evangelischen Rirchen Lehre, daß ein jeglicher schuldig ist, mit Sasten und anderer leiblichen Ubung der Sünde Abbruch zu thun, und wird also das Sasten nicht verworffen; So lasset uns nicht nur allezeit nüchtern und mässig senn, sondern theils mit Enthaltung von aller Speise und Tranck, theils mit weniger und harter Rost jezuweilen unserm alzten Adam webe thun, und seine lüsterne Geschäffte todeten.

Gal. 5/24.

20. Werden bey uns Evangelischen viele Ceremosnien und Tradition gehalten; So lasset uns dahin bes dacht send, daß alles ehrlich und ordentlich in unserer Kirschen und deren Gebrauchen hergehe.

1. Cor. 14/40.

21. Machet uns aber aller aufferliche Guttes. Dienst nicht fromm vor GDIL; So laffet und fürnemlich um den innerlichen & Ottes Dienst beforgt fenn, daß wir GOEE im Geist unsers Gemuths dienen. 1. Petr. 3/4. Joh. 4/23.

22. Sündiget ein Chrift nicht, wenn er ohne 2lers gerniß die Rirchen - Ordnungen jezuweilen unterlage: Go follen wir über folcher Chriftlichen Rrenheit bes fteben.

Bal. T. I.

23. Baben auch die alte Vatter der Christlichen Rirche folche Sreyheit denen Christen überlaffen; Go ift unfere Lehre von Saltung oder Nicht Baltung Der Menschen . Sabungen feine neue Lehre.

Ubrigens, und daß wir Christen in Zeiten Neuen Tefamente an teinen Unterfchied Der Speife, weder bestans Dia, noch jezuweilen, im Gewissen verbunden seven, oder daß denen Glaubigen nicht moge als ein nothwendiger Gottes : Dienst gebotten werden , zur Abbuffung der Sunden sich gewisser Speisen zu enthalten, nehmen wir zu einem Denckmal die Erinnerung Jesu an den Apos ftel Petrum. Denn als Diefer fich wollte ein Gewiffen machen, die benen Juden ehedeffen verbottene unreine Thiere zu schlachten und zu effen , da ergieng an ihn der Gottliche Befehl : Stehe auf, Vetre, schlachte und if. Und als dieser vorwandte: BENR, ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines geessen; Da wiederholete der HERR Sein Wort: Was GOTT gereiniget hat, das mache du nicht gemein. Apost. Gef. 10, 15.

Da nun im Neuen Testament unser GOTE ben von 3hm felbst gebottenen Unterscheid ber Speisen auf gehoben hat, noch viel weniger wird er den von Menschen gemachten Unterscheid der Speife als einen falschlich



I. Stridbeck fecit.



permennten Gottes. Dienst erkennen und achten. Das hero billig der Schluß vest bleiben muß:

Es ist im Christenthum den Reinen alles rein:

Darum fan keine Speiß uns vor GDEE Sunde seyn.

## Der XXVII. Articul der Augspurgischen Confession.

## Von Closter. Belübden,

bedencken, wie es bis anher damit gehalten, welch Wesen sie in Clostern gehabt, und daß sehr viel darinn täglich nicht allein wider Gottes Wort, sondern auch Vapstlichen Rechten zuentgegen gehandelt ist. Denn zu S. Augustini Zeiten sennd Closters tände fren gewesen, folgend, da die rechte Zucht und Lehre zerrütt, hat man Closters Gelübde erdacht, und damit eben als mit einem erdachten Gefängnus die Zucht wiederum aufrichten wolsten.

Uber das hat man neben den Closter : Gelübden viel andere Stucke mehr aufbracht, und mit folden Banden und Beschwerden ihr viel, auch vor gebührenden Jahren

beladen.

So sind auch viel Personen aus Unwissenheit zu solschem Closter Leben kommen, welche, wiewol sie sonst nicht zu jung gewesen, haben doch ihr Vermögen nicht gnugsam ermessen und verstanden, dieselben alle also versstrickt und verwickelt, sind gezwungen und gedrungen, in solchen Banden zu bleiben, ungeacht deß, daß auch Papsslisch Recht ihr viel frev gibt. Und das ist beschwerlicher gewesen in Jungfrauen-Clostern, dann Monch-Clostern, so sich doch geziemet hatte, der Weibsbilder als der Schwas

Schwachen zu verschonen. Dieselbe Strenge und Sartigskeit hat auch viel frommen Leuten in Vorzeiten mißsallen, dann sie haben wohl gesehen, daß bende Knaben und Meidlein, um Erhaltung willen des Leibs, in die Eldster sind versteckt worden, sie haben auch wohl gesehen, wie übel dasselbe Fürnehmen gerathen ist, was Wergerniß, was Veschwerung der Gewissen es gebracht, und haben viel Leut geklagt, daß man in solcher gesährlichen Sachen die Canones so gar nicht geachtet. Zudem, so hat man eine solche Mennung von den Eloster Welübden, die uns verborgen, die auch viel Monchen übel gefallen hat, die

wenig ein Berftand gehabt.

Denn fie gaben fur, daß Clofter Belubde der Cauff gleich waren, und daß man mit dem Closter Leben Bergebung der Sunde und Rechtfertigung für GOtt verdienet, ja sie setzen noch mehr darzu, daß man mit dem Closter - Leben verdienet nicht allein Gerechtigkeit und Krommkeit, sondern auch, daß man damit hielt die Gebot und Rathe, im Evangelio verfaßt, und wurden alfo Die Clotter-Gelübde hoher gepreiset denn die Zauff. Stem, daß man mehr verdienet mit dem Closter, Leben, denn mit allen andern Standen, so von GDEE geordnet find, als Pfarzhere : und Prediger : Stand, Obrigfeit, Rursten, Herren: Stand, und dergleichen, die alle nach GOto tes Gebot, Wort und Befelch, in ihrem Beruff ohne erdichte Geiftlichkeit dienen , wie denn dieser Stuck feis nes verneinet werden mag, dann man findets in ihren eis genen Buchern. Uber das, wer also gefangen, und ins Closter kommen, lernet wenig von Christo.

Etwa hat man Schulen der Beiligen Schrifft und anderer Kunste, so der Christlichen Kirchen dienstlich sind, in den Elostern gehalten, daß man aus den Elostern Pfarz-Herren und Wischoffe genommen hat, jeht aber hats viel ein andere Gestalt. Denn vor Zeiten kamen sie der Meynung zusammen im Closter-Leben, daß man die

Schrifft

Schrifft lernet. Ist geben sie fur , das Closter Leben fen ein folch Befen, Dag man & Ottes Gnad und gromm. feit für GDEE damit verdiene, ja es fen ein Stand der Bollfommenheit, und segens den andern Standen, so von GOTE eingesett, weit vor, das alles wird darum angezogen , ohne alle Berunglinpffung , damit man je desto bas vernehmen und verstehen moae, mas und wie

Die Unfern predigen und lehren.

Erfflich lehren fie ben uns von denen, Die zur Che greiffen, alfo, daß alle die, so zum ledigen Stand nicht geschieft sind, Macht, Fug und Recht haben, sich zu verehlichen, dann die Belübde vermogen nicht GOttes Ordnung und Bebot aufzuheben. Dun lautet Gottes Bebot also, 1. Corinth. 7. Um der Sureren willen habe ein ieglicher fein eigen Weib, und ein jegliche habe ihren eis genen Mann. Darzu dringet zwinget und treibet nicht als lein & Ottes Gebot, fundern auch & Ottes Gefchopff und Ordnung, alle die jum Cheftand, die ohn fonder GOts tes Wercf mit der Gabe der Jungfrauschafft nicht begnadet find, laut dieses Spruchs & Ottes felbit, Genes. 2. Es ist nicht aut, daß der Mensch allein sen, wir wollen ihm einen Behülffen machen, der um ihn fen.

2Bas mag man nun darwider aufbringen, man rube me das Gelübde und Pflicht, wie hoch man wolle, man muß es auf als boch man tan, so mag man dennoch nicht erzwingen, daß GOttes Bebot dadurch aufgehaben wer-Die Doctores fagen, daß die Gelübde auch wider des Papsts Recht, unbundig find, wie viel weniger fole len fie denn binden, Statt und Rrafft haben, wider GOts

tes Gebot.

Mo die Pflicht der Gelübde kein andere Ursachen hatten, daß sie mochten aufgehaben werden, so hatten die Papst auch nicht dawider dispensiret oder erlaubt, dann es gebühret teinem Menschen die Pflicht, so aus Bottlie chen Rechten bermachst, zu zerreissen. Darum haben Die Vaple

Papst wohl bedacht, daß in dieser Psiicht ein æquicat soll gebraucht werden, und haben zum öfftern mal dispensiret, als mit einem Könige von Arragon, und viesten andern. So man nun zu Erhaltung zeitlicher Ding dispensirt hat, soll viel billiger dispensirt werden um

Nothdurfft willen der Geelen. Rolgends, warum treibet der Gegentheil so hart, daß man die Belübde halten muß, und fiehet nicht zuvor an, ob das Gelubd fein Art hab, dann das Gelubd foll in müglichen Sachen willig und ungezwungen sepn. aber Die ewige Reuschheit in des Menschen Gewalt und Bermogen stehe, weiß man wohl, auch sind wenig, bende Mannes : und Beibes- Versonen, die von ihnen selbst, willig und wohlbedacht, das Closter = Belübd gethan ha= ben , ehe sie zum rechten Verstand kommen , so überredt man sie zum Closter . Belubd , zuweilen werden sie auch darzu gezwungen und gedrungen. Darum ist es je nicht billig, daß man so geschwind und hart von der Gelübd Pflicht disputire, angesehen, daß sie alle bekennen, daß solches wider die Natur und Urt des Gelübds ist, daß es nicht williglich und mit gutem Rath und Bedacht gelobt murde.

Egliche Canones und Papstliche Recht zureissen die Gelübde, die unter funffzehen Jahren geschehen senn, dann sie haltens dafür, daß man vor derselben Zeit so viel Werestandes nicht hat, daß man die Ordnung des gangen Le-

bens, wie dasselb anzustellen, beschliessen konne.

Ein ander Canon gibt der menschlichen Schwachheit noch mehr Jahr zu. Dann er verbeut das Closter Bes lübd unter 18. Jahren zu thun, daraus hat der meiste Theil Entschuldigung und Ursachen, aus den Clostern zu gehen, denn sie des mehrern Theils in der Kindheit vor diesen Jahren in Closter kommen sind. Endlich, wann gleich die Verbrechung des Closter. Gelübds mocht gestadelt werden, so konnt aber dennoch nicht daraus ersols

gen/

gen, daß man derfelben Che gureiffen follt, dann St. 2100 gustinus sagt / 27. q. 1. cap. Nuptiarum. daß man sols che Che nicht gureiffen foll. Dun ift je St. Augustin nicht in geringem Unsehen in Der Chriftlichen Rirchen,

ob gleich etliche hernach anders gehalten. Wiewol nun GOttes Gebot von dem Chestande ihr fehr viel vom Closter Belübd fren und ledig gemacht, fo wenden doch die Unfern noch mehr Urfachen für , daß Closter Belubd nichtig und unbundig fen. Denn aller GOttes Dienst von den Menschen , ohn Gottes Gebot und Befehl, eingesett und ermahlet, Gerechtigkeit und Gottes Gnad zu erlangen, fen wider Gott und dem Evangelio und & Ottes Befehl entgegen, wie bann Chris ftus felbst fagt, Matth. Is. Sie Dienen mir vergebens mit Menschen Geboten, fo lehrets auch St. Daul überall, baf man Gerechtigkeit nicht foll suchen aus unsern Bebos ten und Gottes Diensten, so von Menschen erdicht find, sondern daß Gerechtigkeit und Frommkeit für GDET tommt aus dem Glauben und Vertrauen, daß wir glaus ben , daß uns GOtt um Seines einigen Sohns Chris ftus willen zu Gnaden annimmt. Dun ift es je am Tag, daß die Monch gelehret und geprediget haben , daß die erdachte Beifflichkeit gnug thue für die Sunde, und Gots tes Gnad und Gerechtigkeit erlange. 2Bas ift nun diff anders, dann die Berelichkeit und Dreis der Gnaden Chris fti vermindern, und die Gerechtigkeit des Glaubens verlaugnen. Darum folget aus dem, daß folche gewöhnliche Gelubde unrechte falsche GOttes Dienst gewesen. Derhalben find sie auch unbundig, dann ein gottlos Belubd, und das wider & Ottes Gebot geschehen ift, ift unbune dig und nichtig, wie auch die Canones lehren, daß der End nicht foll ein Band jur Gunde fenn.

S. Paulus fagt jun Galatern am f. Ihr fend ab von Christo, die ihr durch das Gefet rechtfertig werden wollt, und habt der Gnaden gefehlet, derhalben auch die, so

durch

burch Gelübd wollen rechtfertig werden, sind von Christo ab, und sehlen der Gnade Gottes, dann dieselben raus ben Christo Seine Shre, der allein gerecht macht, und geben solche Shre ihren Gelübden und Cioster Leben.

Man fan auch nicht laugnen, daß Die Monche gelehe ret und gepredigt haben, daß sie durch ihre Gelubde und Slofter : Wesen und Weise gerecht werden, und Berges bung der Sunde verdienen, ja fie haben noch wohl unaes Schickter Ding erdicht und gesagt, daß sie ihre gute Werck ben andern mittheilen. Wann nun einer dif alles wolt unglimpflich treiben und aufmusen, wie viel Stuck konnt er jufammen bringen, deren fich die Monche ist felbit schamen, und nicht wollen gethan haben. Uber das alles haben sie auch die Leute überredt, daß die erdichte geistlis che Ordens Stande find Chriftliche Vollkommenheit, diff ift ia die Werck ruhmen , daß man dadurch gerecht Nun ift es nicht ein geringe Mergerniß in der merde. Christlichen Rirchen, daß man dem Volck einen folchen GOttes Dienst fürträgt, den Die Menschen ohn GOts tes Bebot erdicht haben, und lehren, daß ein folcher & Oto tes Dienst die Menschen für GOEE fromm und gerecht macht. Dann Berechtigkeit Des Blaubens, die man am meiften in der Rirchen treiben foll, wird verdunckelt, mann den Leuten die Augen aufgesperret werden mit Dies fer feltsamen Engels. Geiftlichkeit und falschen Rurgeben, des Armuthe, Demuth und Reuschheit.

Uber das werden auch die Gebot GOttes, und der rechte und wahre GOttes. Dienst dadurch verdunckelt, wenn die Leute horen, daß allein die Monche im Stande der Vollkommenheit senn sollen. Dann die Christliche Vollkommenheit ist, daß man GOTT von Herzen und mit Ernst fürchtet, und doch auch eine herzliche Zuverssicht und Glauben, auch Vertrauen fassen, daß wir um Christus willen einen gnädigen barmherzigen GOtt has ben, daß wir mögen und sollen von GOtt bitten und bes gehren,

gehren, was une noth ift, und Sulff von ihme in allen Trubfalen gewißlich nach eines jeden Beruff und Stand gewarten. Daß wir auch indef follen aufferlich mit Rleif aute Wercke thun und unfere Beruffe warten. Darinn Stehet Die rechte Bollkommenheit, und der rechte GOts tes Dienft, nicht in Betteln, oder in einer schwarken os der arauen Ravven , 2c. Aber das gemeine Bolck faffet viel schädlicher Mennung aus falschem Lob des Closter= Lebens, fo fie es horen, daß man den ledigen Stand ohn alle Mag lobet, folget, daß es mit beschwertem Bemif. fen im Chestand ift, Dann Darque, fo ber gemeine Mann horet, daß die Bettler allein sollen vollkommen senn, kan er nicht wiffen, daß er ohne Sunde Guter haben und handthieren moge; Go das Bolck horet, es sey nur ein Rath, nicht Rache üben, folget, daß etliche vermennen, es fen nicht Sunde, aufferhalb des Umts, Rach zu üben. Etliche mennen, Rach gezieme den Christen gar nicht, auch nicht der Oberkeit. Man lieset auch der Erempel viel, daß etliche Weib und Rind, auch ihr Regiment verlaffen, und sich in Eloster gesteckt haben. Dasselbe, has ben fie gefagt, heißt aus der Welt flieben, und ein folch Leben suchen, das GOEE bas gefiel, denn der andern Leben. Sie haben auch nicht konnen wiffen, daß man GOTE dienen soll in den Geboten, die er gegeben hat, und nicht in den Geboten, die von Menschen erdichtet sind. Mun ist je das ein guter und vollkommener Stand des Lebens, welcher Stres Gebot für fich hat, das aber ift ein fahrlicher Stand des Lebens, der Gottes Gebot nicht für sich hat.

Von solchen Sachen ist vonnothen gewesen, den Leuten guten Bericht zu thun. Es hat auch Gerson in Vorzeiten den Frithum der Monche von der Vollkommenheit gestrafft, und zeucht an, daß ben seinen Zeiten dieses eine neue Rede gewesen sen, daß das Closter-Leben ein Stand der Vollkommenheit senn soll. So viel gottloser Mep-

Bb

nung und Frethum kleben in den Closter-Gelübden, daß sie füllen rechtsertigen und fromm sür GOTE machen, daß sie die Christliche Vollkommenheit senn sollen, daß man damit bende des Evangelions Rathe und Gebote halte, daß sie haben die Ubermas der Wercke, die man GOTE nicht schuldig sen.

Dieweil denn folches alles falsch, eitel und erdicht ist, so macht es auch die Closter Belubd nichtig und unbun-

dig.

Der Innhalt dieses Articuls ift von der Closter. Ges lubden Beschaffenheit und Nichtigkeit.

Die darinnen enthaltene Lebr = Sage find:

1. In Clostern ist sehr viel täglich nicht allein wie der Gottes Wort, sondern auch wider Papstis

che Recht zuwider gehandelt.

\* Die Rede ist von denen Clostern unter dem Papflum, darinn sie wider GOttes Gebot das Gelübde der ewisgen Reuschheit, oder des ledigen Standes, und Lebensslang ausser der Ste zu leben, der freywilligen Armuth, daß sie nichts Eigenes inne haben, und des blinden Gehorsams, ohne Ausnahm alles zu thun, was ihnen ihre Obere besehlen, leisten, und wider die alte Papstissehe Rechte gesangen gehalten werden.

Conf. Gerhardi Confess. Cathol. Lib. II. Spec. Part. 2.

Artic. 7. Cap. 2. fol. m. 876. feq.

2. Ju Zeiten Augustini sind Closter-Stande frey geswesen, also, daß zur selbigen Zeit wenig, oder gar niemand mit Closter-Gelübden, im Wonchsoder Nonnen-Stand Lebens- lang zu bleiben, sich versbunden hat.

\* Vid. D. Deutschmanni Anatomia A. C. Art. XVI. qu. r. p. m. 983. Utrum Monasteria tempore S. Augustini fuerint libera Collegia Studiosorum absque Votis?

Conf.

Conf. D. Gerhardi Conf. Cathol. de Monastices Statu, fol. m. 881.

- 3. Folgends / da die rechte Jucht und Lehre zers rut, hat man Closter Gelübde erdacht, und dars mit eben als mit einem erdachten Gefängniß die Jucht wiederum aufrichten wollen.
- Man hat Closter Gelubde erdacht; Dann in Beil. Gottlicher Schrifft findet man davon weder Befehl, noch Exempel, noch Berheiffung; in die Papftische 2. Closter Belubde streiten vielmehr mider die Schrifft, als welche ber allen Gelübden fordert, daß Diefelbe aus frepem Willen und mit gutem Bedacht zu möglichen Dingen geschehen sollen: Go aber werden ins Closter offtmalen noch junge Leute gesteckt , ehe sie es genuge fam bedacht und überlegt haben, ob fie fich im Stans De finden, namentlich das Gelubde, Lebens : lang une verhenrathet und ledig zu bleiben, zu halten. aber bergleichen Gelubde erdacht worden, ift aus des nen Bifforien fo eigentlich nicht darzuthun. Menige ftens bekennet ein Dapftifcher Lehrer , es feve nicht gewiß , ob Monche und Nonnen ju Zeiten Augustini dergleichen Gelübde gethan haben.

Jo. à Daventria in Animadv. in A. C. fol. 449.

4. Diese Strenge und Zärrigkeit (gezwungener Beise und aus Unwissenheit Knaben und Mägdlein ins Eloster zu sperren) hat auch viel frommen Leuten in Vorszeiten mißfallen.

Vid. Gerhardi Conf. Cathol. Lib. II. Spec. Part. 2. Aratic. VII. Cap. 2. fol. m. 384. & fol. 915. & 922.

- 5. Sie gaben für (im Papftum,) daß Closter-Ges lübde der Tauff gleich waren.
- Dieses nennet Bellarminus, und nach ihm viele ans dere eine Lügen. Allein dieses hat mit ausdrücklichen Worten der Schul-Lehrer Thomas bezeuget, da er Bb 2 schreis

schreibet: Man lieset in dem Leben der Batter, daß die, so ins Closter gehen, eben dieselbe Gnade erlangen, welche die Getauffte erlangen.

Thomas. 2. quæst. 89.

Conf. D. Deutschmanni Anatomiam A. G. p. m. 993.
Utrum Catholici Vota Monastica Baptismo præserant vel æquent?

- 6. Sie gaben für, daß man mit dem Closter Les ben Vergebung der Sunden und Rechtfertigung für GOIC verdiene.
- \* Auch dieses halt unser Gegentheil vor eine Lasterung; Vid. P. Jo. Ferler in Licht und Schatten p. 74.

Und doch ist es ausdrücklich in ihren Schrifften zu les sen, da unter andern ein Romisch e Catholischer Lehrer 10. Daventria in Harm. Conf. fol. 514.

schreibt: Monasticam vitam mereri remissionem peccatorum, & justificationem, Evangelicæ doctrinæ nihil adversatur, &c. i. e. Daß das Elossters Leben die Vergebung der Sünden und Rechtsertigung verdiene, ist der Lehre des Evangelii nicht zuwwider. Und die Confutatores der Augspurgischen Confession haben auf dem Reichst Tagalhier A. 1530. in der vermennten Widerlegung der Augspurgischen Confession gestanden, daß das Eloster Leben das ewisge Leben verdiene.

Conf. Gerhardi Confess. Cathol. Lib. II. Spec. Part. 2. Artic. VII. in Append. fol. m. 922. adde Carpzov. Isag. A. C. p. m. 711.

Die hilfit dieser falschen Lehre nicht auf, wenn sie einen Unterschied machen unter der Sunden Schuld, und Straffe, und unter der ersten und andern Rechtfertigung.

Bellarm, de Justific. Lib. IV. Cap. 18. fol. m. 391.

Denn es ist nur eine Rechtsertigung, wordurch wir in Christo vollkommene Vergebung der Sunden und vollskommene Gnade haben, so wohl wider aller Sunden Schuld, als Straffen.

Col. 2/ 10. Rom. 8/1.

Mithin vor die zeitliche Straffen der Sunden durch Haltung der Closter-Gelübde, oder Ausübung guter Wercke mit Thun oder Leiden, genug thun, und Verzgebung der Sünden vor GOTT verdienen konnen, ist ein Gedicht.

7. Ja sie seigen noch mehr darzu, daß man mit dem Closter. Leben hielt die Gebot und Rathe im

Evangelio verfasset.

- Sie verstehet das Papstum durch die Rathe im Evangelio solcherlen gute Wercke, welche nicht gebotten noch befohlen, auch nicht zur Seeligkeit lediglich nothwendig; sondern nur eingerathen werden denen, welche von Gott ermahnet werden, zu einem vollkommenen Stand zu tretten: Und eben der Ursachen halben werden sie benahmset Evangelisch, weil sie in dem vollkommensten Gesetz begriffen und gegründet, und von Christo zwar nicht gebotten, jedoch eingerathen senn. Der erste Evangelische Nath ist die frenwillige Urmuth, der andere vollkommener Gehorsam, der dritte die stete Reuschbeit.
  - Vid. P. Hyacinth. Ferlers Seelen Schat, oder Auslegung bes Catholischen Catechismi, V. hauptst. 127. Untermeisung p. 500.

Adde P. Jo. Ferler I. c. p. 75.

Wir Evangelische verwerffen nicht schlechterdings alle Rathe zur Forderung des Christenthums, und dessen Wachte zur Forderung des Christenthums, und dessen Wachten : Aber halten dafür, daß solche sogenanns te Rathe, von welchen allhie die Rede ist, weder zum Gesetz, noch zum Evangelio, als welches über dergleischen ausserliche Ubung eigentlich nicht disponiret, ges

D6 3

horen. Denn es sind Adiaphora, oder Mittel Dinge, und können ohne Sünde unterlassen werden. r. Cor. 7, 28. Doch werden dergleichen von GOtt nicht gebottene Wercke gut zufälliger Weise, wenn sie aus Liebe zu GOTT und dem Nächsten herrühren, und zu einem guten Ende vorgenommen werden. Im als lerwenigsten aber kan man sie vor besser und vollkommes ner halten, als diesenige Wercke, welche GOtt uns Christen in Seinem Wort befohlen hat.

Conf. D. Carpzov. Isagoge in Libr. Symbol. p. m. 711. Dahero, da das Papstum ihr drenfaches Closter : Ges lübd nicht aus der Schrifft beweisen, noch darthun kan, daß es ein geseegnetes Mittel zur Vollkommensheit sene, und wenigstens eine groffere Gnade; als die von GOTT gebottene andere gute Wercke, verdiene, so widersprechen wir solcher selbst: erwählten Geistlichskeit und Demuth mit Vaulo aus Col. 2/23.

Vid. Chemnit. LL. Theol. Part. 2. de Castitate fol. m.

202. feg.

Conf. Apolog. A. C. Teutsch, von Closter: Gelübden, fol. m. 126, seq.

8. Man kan im Prediger Dbrigkeits und Zauss Stand GOtt eben so wohl dienen, als im Monchs und Nonnen Stande.

1. Zim. 3/1. 2. Zim. 3/15. seq. Rom. 13/4. 1. Vetr. 3/3.4. 1. Zim. 2/15.

Conf. Catechismi Saus : Zafel.

9. Sie geben für, das Closter Leben sey ein Stand der Vollkommenbeit.

\* Auch dieses widerspricht Bellarminus und andere im Papstum, und wollen die Confession Lügen straffen.

Vid. Confutation ober Widerlegung der Articul der Augspurgischen Confession von den Closter, Schubben ap-Chytræum p. 154. b.

Bellarm. Lib. de Monach. Cap. 3. P. Ferler l. c. p. 78.

Alber, obwolen unfer Gegentheil darben den Unterscheid vorgibt, unter der Vollkommenheit selbst, und unter dem Mittel, Werckzeug, oder Weg zur Vollkommen-heit, daß nemlich Closter-Leben nicht an und vor sich selbst ein Stand der Vollkommenheit sepe, sondern nur darzu anweise und forthelsse;

Vid. P. Ferlers Licht und Schätten p. 75.

So ist doch solches nur ein scheinbarer Vorwand, so noch darzu keinen Grund in der Schrifft hat, woraus nicht erwiesen werden kan, daß der Monche Stand und die Closter Gelübde mehr zur Vollkommenheit, als andere von GOET eingesetzte Obrigkeit & Predigers und Haus Stande beytragen.

Conf. D. Hülsemanni Manuale Aug. Conf. Disp. XIV.

und VI. p. m. 584. feq.

Adde D. Deutschmanni Anatom. A. C. de Votis Monachorum, Quæst. quarta: An & quomodo status conobiticus sit status persectionis, p. m. 1010. seq.

10. Alle die, so zum ledigen Stand nicht geschickt sind, haben Macht, Sug und Recht, sich zu versehelichen.

1. Cor. 7/3.

11. Die Gelübde vermögen nicht, GOttes Ords

nung und Gebot aufzuheben.

Denn die Closter Gelübde sind nur Menschen Ords nungen, welche allerdings Gottlichen Ordnungen und Geboten weichen mussen, wie dessen unser Zepland die Pharischer erinnert.

Matth. 15/3. Apost. Ges. 4/19.

12. Das Gelübd foll in möglichen Sachen, willig und ungezwungen seyn, und mit gutem Rath und

Bedacht gescheben.

\* In möglichen Sachen, daß es in dessen, der das Gelubde thut, seinen Kräfften und Vermögen stehe, es zu halten. Willig und ungezwungen, daß er nicht Bb 4 darzu darzu mit vielen Uberredungen gereißet, noch viel weniger wider seinen Willen genothiget werde; Mit gutem Rath und Bedacht, daß man sich genau und sorgfältig prufe, ob man in dem Stand sene, das, was
man gelobet, jest und hinfort zu halten.

4. 3. Mos. 30. tot.

Conf. D. Chemnitii LL. Theol. Part. II. de Castitate fol. m. 203.

13. Die ewige Reuschheit stehet nicht in des Mens

ichen Gewalt und Vermögen.

Durch die ewige Reuschheit wird hie hauptsächlich nicht allein verstanden , daß man sein Lebenlang keusch und züchtig lebe in Gedancken , Worten und Wercken , welcherlen Reuschheit Leibes und des Gemuthes auch die , so in der She leben , haben sollen , und eine nothe wendige von GOET befohlene Christen-Pflicht ist.

Ebr. 13, 4. 1. Theff. 4, 3, seq. Sondern auch der ledige Stand, daß man ausser der Ehe ewig, das ist, sein Lebenlang, verharren wolle.

Alber weder der Ledigen, noch der Berehlichten Gelübs de, oder Zusage zu GDEE, keusch zu bleiben, stehet in ihrem Bermogen, sondern es ist eine besondere Gas

be GOttes.

Matth. 19, 11, seq. 1. Cor. 7, 7.

14. Wenn gleich die Verbrechung des Closter Ges lubds mochte getadelt werden / so soll man dens noch nicht derselben Dbe zerreissen.

Augustin. 27. qu. 1. Cap. Nuptiarum.

\* Remlich, so jemand aus dem Closter entstiehen, und sich ordentlicher Weise in den Shestand begeben wurs de, so solle man dessen She gultig senn lassen, und nicht trennen.

Matth. 19, 6.

Es zielet aber hiemit die Augspurgische Confession auf das, was A. C. 1120. zumal in Teutschland unter Dem

dem Kapser Henrico V. und dem Romischen Papst Paschali vorgegangen, da die She aller Clericorum mit Gewalt getrennet worden ist.

Vid. Chemnit. Ex. C. Tr. Part. III. fol. m. 718.

15. Aller GOttes-Dienst von den Menschen ohn GOttes Gebot und Befehl eingesest und erwähelet, Gerechtigkeit und GOttes Gnade zu erlangen, ist wider GOTT, und dem Evangelio und GOtates Besehl entgegen.

Matth. 15/3.9. Col. 2/16. seq.

- \* Denn das Evangelium weiß von keinem andern Ders dienst, als dem Verdienst Christi, wordurch und Gnas de und Vergebung so wohl der Schuld, als der Strafs fe der Sunden erworben worden ist.
- 16. Daraus folget, daß solche gewöhnliche Gelübde unrechte falsche GOttes Dienst seyn. Matth. 15/9. Gal. 1/8.9.

17. Die gewöhnliche Closter : Gelübde sind un:

bundig.

Denn was wider das Evangelium ist, was die Herze lichkeit und Preis der Gnade Christi vermindert, was die Gerechtigkeit des Glaubens verdunckelt, was wis der das Vermögen ist, das ist nichtig, unbundig und gottlos vor GOTE.

Unbundig ist also das Gelübd des She slosen Standes, dann es streitet wider BOttes klare Ordnung, 1.B. Mos. 1. Unbundig ist das Gelübd der frenwilligen Armuth, denn es streitet wider die Gottliche Ordnung, Sph. 4, 28. 2. Thess. 3, 11. Unbundig ist das Gelübd des blinden Gehorsams, denn es streitet wider den vernünstigen GOttes Dienst, und wider die Christliche Frenheit.

Rom. 12/ 1. 1. Cor. 7/23.

- 18. Die Monch haben gelehret, daß sie ihre gute Wercke den andern mittheilen.
- \* Hie deutet die Confession auf die sogenannte Opera Supererogationis, frasst deren sie ihrer Mennung nach mehr thun wollen, und zu thun sich rühmen, als GDEE befohlen habe, oder sie zu ihrer eigenen Seeligkeit zu thun nothig gehabt hatten.

Vid. Bellarm. Lib. II. de Monach. toto Capite 13. Conf. D. Scherzeri Anti-Bellarm. Difp. XVI. thef. 13. p. m. 57.

- 19. Durch Closter: Gelübde werden die Gebote Gutes, und der rechte und wahre Gutes. Dienst verdunckelt.
  - \* Diß hat Lutherus durch alle zehen Gebote vorgestellet. Conf. Chemn. Ex. C. Tr. Part. 3. Loc. I. de Cælib. cap. VIII. fol. m. 667.

Nemlich, wenn das gemeine Volck höret, daß man den ledigen Stand ohne Maß lobet, folget, daß es mit beschwehrten Gewissen im Chestand ist; Wenn der gemeine Mann höret, daß die Vettler allein sole len vollkommen senn, kan er nicht wissen, ob er ohne Sünde Güter haben, und handthieren möge, 2c. Aug. Conf.

20. Christliche Vollkommenheitist, daß man GOtt von Zergen und mit Ernst sürchtet, und doch auch eine herzliche Zwersicht und Glauben, auch Verstrauen fasset, daß wir um Christi willen einen gnäs digen barmherzigen GOTT haben, daß wir mösgen und sollen von GOTT bitten und begehren, was uns noth ist, und Zülsse von Ihm in allen Trübsalen gewissich nach eines seden Berust und Stand erwarten: Daß wir auch indeß sollen äusserlich mit Sleiß gute Wercke thun, und unsers Berusse warten: Darinn stehet die rechte Vollkomsmens

menbeit / und der rechte GOttes Dienst: nicht aber im Betteln, oder in einer schwargen oder

grauen Rappen.

Die wird von den Unfern das Wort Wollkommen und Rolltommenheit , nicht in scharffem Berstand nach Dem Gefet, fondern in weitlaufftigem Berftand nach dem Sinn des Evangelii genommen, da ein Christ, wenn er gleich nicht die Stuffen der Vollkommenheit, iedoch deren erforderliche Stucke hat, um Shrifti willen pollkommen gehalten wird.

Col. 2, 10. Phil. 3, 12, feq. Luc. 17, 20. Rom.

14, 17, feq.

21. Das ist ein guter vollkommener Stand, der Gottes Gebot für fich hat.

2. Zim. 3, 15. 16. 17.

1. Wird in denen Clostern taglich viel wider GOts tes Wort und auch Dapffliche Rechte zuwider nes handelt; Go follen wir une den aufferlichen Schein eis ner felbst : erwählten Beistlichkeit und Demuth der Monche und Monnen nicht blenden lassen, als ob er ein reiner und unbeflecter Gottes Dienst fene.

Col. 2/18 - 23. Jac. 1/27.

2. Sind zu Augustini Zeiten Clofter: Stande frey ges wefen; Go follen wir une nicht laffen irre machen, wenn Das Davstum sich immerfort des Alterthums in ihrer Re-

ligion ruhmet.

3. Sind die Clofter, Belubde nur eine Menschen: Sagung und eine Erfindung von Menfchen: Go haben wir Gott zu dancken, der uns von folchem Joch und Knechtschafft der Menschen durch die feelige Reformation Lutheri befrenet hat.

Walm 124, 6. feq.

4. Zaben über den Migbrauch der Closter : Gelubde viele ichon ebedem geklagt; Go follen wir Evan. Evangelische uns den Mund nicht stopsfen lassen, sondern getrost wider die eingebildete sonderbare Beistlichkeit und Beiligkeit der Monche und Nonnen reden und schreiben.

Tit. 1/9.

5. Sind die Closter-Gelübde nicht der Zeil. Tauff gleich; So sollen wir unsern Tauff-Bund und Tauff-Gelübd weit hoher achten, als alle Closter-Gelübde.

1. Petr. 3, 21.

6. Kan man mit Closters Gelübden nicht Verges bung der Sünden erlangen; So sollen wir Verges bung der Sünden suchen, wo sie zu finden ist, nemlich allein in Jesu Christi vollgültigen Genugthuung und Verdienst.

Apost. Gef. 4/ 12. Phil. 3/7. seq. Apost. Gef.

10/43.

7. Sind Closter Gelübde keine Lvangelische Rathe; So sollen wir forschen, welches der wahre Evangelische Nath GOttes zu unserer Seeligkeit seve, nemlich die Zausse und der Glaube an Jesum Christum.

Luc. 7/30. Offenb. 3/18.

8. Kan man im weltlichen Stand eben so wohl GOtt dienen, als im geistlichen: oder im Monche und Monnen-Stand; So lasset uns bleiben ein jege licher in seinem Beruff, darein er von GOtt gesetget ist.

1. Cor. 7/20. Luc. 3/12. seq.

9. Ist Closter Leben kein Stand der Vollkoms menbeit, und weder für sich selbst vollkommen, noch ein Hulffs: Mittel zur Vollkommenheit; So mussen wir die von GOTE in Seinem Beil. Wort uns fürgeschries bene und befohlene Mittel, wordurch wir im Christensthum immer volliger, und nach und nach vollkommener werden, forschen, annehmen und gebrauchen.

Rom. 12/1. Eph. 4/13. Phil. 3/15.16. 2. Tim.

3/ 12. Jac. 1/3.4.

10. Laben alle, fo die Gabe der Enthaltung, auf fer der Ebe teusch zu leben, nicht haben, Macht, Rug und Recht, fich zu vereblichen; Go follen wir uns darob entfegen, wenn wir lefen und horen, daß im Dapstum allen Denen , welche im geiftlichen Stand fenn wollen, ohne Unterscheid Das Gelubde des ledigen Standes aufgeburdet wird.

1. Zim. 4/ 3.

11. Vermogen die Gelübde nicht, GOttes Gebot und Ordnung aufzuheben; Go muffen wir uns hus ten, daß wir nicht etwas geloben, fo wider Gottes Gebot ift.

Dred. Gal. s, I.

12. Soll das Gelübd möglich , ungezwungen, willig und wohlbedachtlich geschehen; Go sollen wir nicht schnell und leichtsinniger Beise GOZE etwas geloben und versprechen, welches wir hernach nicht halten Fonnen.

Dred. Gal: 5, 1 - 4.

13. Stehet die ewige Reuschheit, oder das Vermogen, Lebens lang ausser der Ebe teusch und züchtig zu leben , nicht in unserer Gewalt; So mogen zwar ledige Personen GOtt um diese Babe ans ruffen und bitten , aber in Ermanglung derfelben mit gutem Gewiffen ehelich werden.

1. Cor. 7,7.8.9. und v. 35.

14. Soll man die Phe deren, welche ihr Closters Gelubd gebrochen haben , nicht zerreiffen; Go muffen wir die eigenmachtige Gewaltsamkeit des Romis schen Stuhls aus der vorgenommenen Trennung der Priefter: Che erkennen , und und nicht in dergleichen kneche tifches Joch gefangen nehmen laffen.

Col. 2, 20. 21, leg. 1. Eim. 4, 1. 2. 3.

15. Ift aller GOttes-Dienst von Menschen obne GOttes Befehl zu dem Ende und in der Absicht ermabs

erwählet und verordnet, daß man darmit Gnade verdiene, wider das Evangelium; So follen wir uns genau an das Evangelium halten, und nichts als ein Mittel zur Gnade und zur Seeligkeit annehmen, als Chrisski Verdienst, so uns in dem Evangelio fürgehalten wird.

Gal. 1, 6. Apost. Ges. 4, 12.

16. Sind die Closter : Gelübd ein falscher GOtetes : Dienst; So sollen wir Evangelische um so viel mehr uns besteissigen , daß wir GOTE einen bessern Dienst , der sur Ihm gefällig ist , im Geist und in der Wahrheit leisten; auch diesenige Evangelische Prediger gleichwol vor Diener Jesu Christi erkennen, ob sie gleich dergleichen Gelübde nicht auf sich genommen.

Luc. 1/74. seq. Rom. 12/1. Jac. 1/27. Phil. 3/3/seq. 1. Tim. 3/2.12.

17. Sind die Closter-Gelübde unbündig, oder versbinden die Gewissen nicht vor GOEE; So sollen wir diejenige, so aus dem Closter entweichen, nicht verachten, sondern sie auf und annehmen.

1. Cor. 7/9.

18. Wollen Closter: Leuthe ihre vermeyntlich überfluffige gute Wercke andern mittheilen; Wie vielmehr sollen wir unsern Herrn und Bepland bitten, daß Er uns den Glauben, und durch den Glauben den Schah Seiner heiligen Verdienste mittheilen wolle.

Dffenb. 3, 18. Phil. 3,7 - 10.

19. Werden durch Closter-Gelübde GOttes Ges bote verdunckelt; So sollen wir Evangelische um so viel eifriger und siessissiger in Haltung der Gebote GOttes uns üben, daß um so vielmehr der Unterscheid erhelle, wer GOET diene oder nicht diene.

1. Detr. 2, 12. Cap. 3, 1. 2.

20. Ist Christliche Vollkommenheit, sich im Glauben und in der Gouseeligkeit fleisig üben; Solasset

fet uns beständig unfern Glauben mit guten Mercken bes

zeugen, und der Wollfommenheit nachjagen.

Dhil. 3/ 15. 16. Matth. 5/16. 1. Theff. 4/ 1. 21. Ift ein guter vollkommener Stand, der Gote tes Gebot für sich bat; So laffet uns ein jeglicher in seinem Stand, Umt und Beruff aus dem Wort GOts tes prufen, ob unfere Arbeit, Berrichtung und Bemus bung in leiblichen oder geistlichen Geschäfften von Gott uns befohlen fen, oder nicht.

Dhil. 1/9. Wfalm 119/9.

Ubrigens, und ob wir wohl die gewöhnliche Closser-Gelübde nicht vor einen Rath GOttes gur Erlangung ber Bollkommenheit, sondern vor eine menschliche Erfindung, welche dem Evangelio und Geset, dem Glauben und guten Wercken entgegen ift, ansehen und achten; So verwerffen wir doch nicht insgesamt alle Gelübde, fondern ruhmen es, fo jemand, der feinen fregen Willen, reiffen Berftand und rechte Erkanntnif hat , bem Seil. BOtt etwas verspricht und gelobet, mas 1. moglich, 2. was swar nicht nothwendig, doch nublich, und zum Christenthum forderlich, 3. was ungezwungen und frenwillig, 4. mas ju & Ottes Chre, Des Nachsten Erbauung, und eigener Wohlfarth gereichend ift, und folch fein Gelubd treulich zu halten sich angelegen fenn laffet; ingebenck der Erinnerung des Beil. Beiftes: Belobet und hals tet dem DERNN eurem GDEE, alle, die ihr um Ihn her fend, bringet Geschenck dem Schröcklichen. Wigim 76,12.

Goldemnach laffet uns unferm GOET auch ein brenfaches Gelübde darbringen : Das Gelübde emiger Reuschheit, und so wohl im ledigen : als ehelichen Stand unsere Seelen feusch machen in Wehorsam Der 2Bahrheit ju ungefarbter Bruder Liebe. 1. Petr. 1, 22. Laffet uns Darbringen Das Gelübde einer willigen Armuth, Daf wir

theils

theils nicht nach den Reichthumen dieser Welt trachten, theils, wenn uns Reichthum zufället, das Herk nicht daran hängen, sondern, wenn wir Nahrung und Rleisdung haben, uns lassen genügen, Sprüchw. 30, 8. 1. Tim. 6,7. Lasset uns darbringen das Gelübde nicht zwar eisnes blinden, sondern eines rechtschaffenen Gehorsams gegen GOTT und allen denen, so uns an GOttes statt zu gebieten haben, dermassen, daß wir mit dem Heil. Das vid unser Herk und Hände zu GOTT ausheben, und alle Tage uns gegen GOTT verloben: Ich schwöre, und wills halten, daß ich die Rechte deiner Gebot halten will. Psalm 119, 106.

Fürnemlich lasset uns unsers Tauff: Bundes und Tauff. Gelübdes beharzlich ingedenck senn, daß wir krafft besselben Glauben und gut Gewissen bewahren, und ben der Zusage vest halten, daß wir, so lang wir leben, Gott lieben, an Jesum glauben, und dem Heil. Geist gehorschen, und in nichts weder in Glaubens Reguln noch in Lebens Psichten einwilligen wollen, das wider Gottes Wort und Willen, wider die Shre Gottes und unsers Heylandes Jesu, und wider unsern allerheiligsten Glauben streiten möchte.

Bu dessen Erinnerung wird uns die Tausschandslung des Sammerers der Konigin Candaces in Mohrens Land fürgestellet, welcher, ehe er von Philippo getausst ward, zuvor auf die vorher gegangene Frage: Glaubest du von gankem Herken? antwortete: Ich glaube, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist; und sich darmit ges gen GOTE verlobte und verbande, daß er in ISU Christo seiner Seelen Heil und Seeligkeit suchen, und sich zu nichts, so wider solchen Glauben streiten würde, weder zur Rechten in Aberglauben, noch zur Lincken in Unglauben abwendig machen lassen wolle. Apost. Ges. 8,





der Augspurgischen Confession. 401

Und hieran laffet uns auch täglich gedencken, und den Schluß faffen:

Wir haben in der Tauff GOtt ein Gelübd gethan:

Was dem zuwider ist, das nehmen wir nicht an.

## Der XXIIX. Articul der Augspurgischen Confession.

## Von der Bischöffe Gewalt.

MOn der Bifchoffe Gewalt ift vor Zeiten viel und mancherlen geschrieben, und haben etliche ungeschicklich den Gewalt der Bischoffe und das weltliche Schwerdt unter einander gemengt, und find aus diesem unordents lichen Gemeng fehr groffe Kriege, Aufruhr und Empderung erfolget, aus deme, daß die Bischoffe im Schein ihres Gewalts, der ihnen von Christo gegeben, nicht allein neue Gottes Dienst angericht haben, und mit Rurbes haltung etlicher Källe, und mit gewaltsamen Bann Die Gewiffen beschwert, sondern auch sich unterwunden, Raps fer und Ronig zu fesen und entfesen, ihres Gefallens, welchen Frevel auch lange Zeit hievor gelehrte und gottsfürchtige Leut in der Christenheit gestrafft haben. Derhals ben die Unsern zu Erost der Gewissen gezwungen sind worden, die Unterscheid des geistlichen und weltlichen Gewalts, Schwerdts und Regiments anzuzeigen, und has ben gelehret , daß man bende Regiment und Gewalt um Sottes Gebots willen, mit aller Undacht ehren und wohl halten foll, als zwo hochfte Baben &Ottes auf Erden.

Nun lehren die Unsern also, daß die Gewalt der Schlussel oder der Bischoffen sen, laut des Evangelions, ein Gewalt und Befehl GOttes, das Evangelium zu

c pre-

predigen, die Sunde zu vergeben, und zu behalten und Die Sacrament zu reichen und zu handeln. Dann Chriftus hat die Apostel mit dem Befehl ausgesandt : Gleichwie mich mein Vatter gefandt hat, also sende ich euch auch; Mehmet hin den Beiligen Beift, welchen ihr die Sund erlassen werdet, benen sollen sie erlassen senn, und denen ihr fie vorbehalten werdet, denen sollen sie vorbehalten fenn. Denselben Gewalt der Schlussel oder Bischoffen übet und treibet man allein mit der Lehre und Predigt GOttes Morte, und mit Sandreichung ber Sacrament, gegen vielen oder eingeln Versonen , darnach der Beruff ift, Dann damit werden gegeben nicht leibliche, sondern ewis ge Ding und Guter, als nemlich, ewige Berechtigkeit, ber Beilige Beift, und das ewige Leben. Diese Guter fan man anders nicht erlangen, denn durch das Umt der Predigt, und durch die Handreichung der heiligen Sas crament, benn S. Paulus fpricht: Das Evangelium ift eine Rrafft & Ottes, feelig zu machen alle, Die Daran alaus Dieweil nun die Gewalt der Rirchen oder Bischof. fen ewige Guter gibt, und allein durch das Predig Umt geübt und getrieben wird, so hindert sie die Policen und Das weltliche Regiment nichts überal, denn Das weltliche Regiment gehet mit viel andern Sachen um, denn das Evangelium, welche Gewalt schüst nicht die Seelen, sondern Leib und Gut, wider aufferlichen Gewalt mit dem Schwerdt und leiblichen Vonen.

Darum soll man die zwei Regiment, das geistlich und weltlich, nicht in einander mengen und werffen, dann der geistliche Gewalt hat seinen Befehl, das Evangelium zu predigen, und die Sacrament zu reichen, soll auch nicht in ein fremd Umt fallen, soll nicht Konige setzen oder entesein, soll weltlich Gesetz und Gehorsam der Oberkeit nicht ausheben oder zerrütten, soll weltlicher Gewalt nicht Gesetz machen und stellen von weltlichen Händeln, wie denn auch Christus selbst gesagt hat: Mein Reich ist

nicht

nicht von dieser Welt; Item: Wer hat mich zu einem Richter zwischen euch gesetzt, und S. Paulus zun Philip. am 3. Unfer Burgerschafft ift im Simmel; Und in Der 2. jun Corinth. 10. Die Baffen unfer Ritterschafft find nicht fleischlich, sondern machtig für GOEE, zu versich. ren die Unschläge, und alle Sobe, die sich erhebt wider Die Erfanntnis &Dttes.

Diefer Bestalt unterscheiben bie Unfern benbe Reai. ment und Gewalt 2mt , und heiffen sie bende , als Die hochfte Gabe GOttes auf Erden , in Ehren halten. 230 aber Die Bischoffe weltlich Regiment und Schwerdt has ben, so haben sie Dieselben nicht als Bischoffe aus Gotte lichen Rechten, sondern aus menschlichen Rapserlichen Rechten, geschenckt von Rausern und Ronigen zu weltlie cher Verwaltung ihrer Guter, und gehet bas Limt bes Evangelions gar nichts an. Derhalben ift Das Bifchoffe liche Umt nach Gottlichen Rechten, das Evangelium pres Digen, Sund vergeben, Lehr urtheilen, und Die Lehr, fo bem Evangelio entgegen, verwerffen, und die Gottlofen, Dero gottlos Befen offenbar ift, aus Chriftlicher Gemein ausschlieffen, ohn menschliche Gewalt, fondern allein burch GOttes Wort, und diffalls sind die Pfarz-Leut und Rirchen schuldig, den Bischoffen gehorsam zu sepn, laut biefes Spruchs Christi, Luc. 10. Wer euch horet, Der horet mich. 2Bo fie aber etwas dem Evangelio entgegen lehren, fegen, oder aufrichten, haben wir GOttes Befehl in foldem Fall, daß wir nicht follen gehorfam fenn, Matth. am 7. Sehet euch fur fur den falfchen Prophes Und S. Paulus jun Galat. am 1. Go auch wir, oder ein Engel vom himmel euch ein ander Evangelium predigen wurde, denn das wir euch gepredigt haben, der sen verflucht; und in der 2. Spistel zun Corinth. am 13. Wir haben keine Macht wider die Wahrheit, sondern für Die Wahrheit; Item: Dach ber Macht, welche mir Der DENR zu beffern , und nicht zu verderben gegeben bat.

hat. Also gebeut auch das geistlich Recht 2. q. 7. in cap. Sacerdotes. Und in cap. Oves. Und S. Augustin schreibet in der Epistel wider Petilianum: Man soll auch den Bischoffen, so ordentlich gewählet, nicht folgen, wo sie irren, oder etwas wider die Geiliae Göttlis

che Schrifft lehren oder oronen.

Daß aber die Bischöffe sonst Gewalt und Gerichts-Zwang haben, in etlichen Sachen, als nemlich Che Sac chen oder Zehenden, Dieselben haben sie aus Rrafft mensche licher Recht. 2Bo aber Die Ordinarien nachlässig in foldem Umt, fo sind die Kursten schuldig, sie thuns auch gern oder ungern, hierinn ihren Unterthanen um Friedes willen, Recht zu sprechen, zu Verhütung Unfrieden und groffer Unruhe in Landern. Weiter disputirt man, ob auch Bischoffe Macht haben, Ceremonien in der Rirchen aufzurichten, defigleichen Sakungen von Speis, Repertagen, von unterschiedlichen Orden der Rirchen Diener. Dann die den Bischoffen Diesen Gewalt geben, ziehen Dies sen Spruch Christi an , Joh. 16. Ich habe euch noch viel zu sagen, ihr aber konnets ist nicht tragen, wenn aber ber Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit führen; darzu führen fie auch das Erems pel Actor. am 15. Da sie Blut und Erflictes verbotten has ben; so zeucht man auch das an , daß der Sabbath in Sonntag verwandelt ist worden wider die Zehen Gebot, Darfür sie es achten, und wird tein Exempel so hoch getrieben und angezogen, als die Verwandlung des Sabbaths, und wollen damit erhalten, daß die Gewalt der Rirchen groß fen, Dieweil fie mit den Zehen Beboten dispensiret, und etwas daran verandert hat.

Aber die Unsern lehren in dieser Frag also, daß die Bischoffe nicht Macht haben, etwas wider das Evange-lium zu seigen, und aufzurichten, wie dann oben angezeigt ist, und die geistlichen Rechte durch die gange neundte Distinction lehren; Nunist dieses öffentlich wider GOt.

tes Befehl und Wort, der Mennung Gesethe zu machen, oder zu gebieten, daß man dadurch fur die Sunde gnug thue, und Gnade erlange, dann es wird die Ehr des Berdiensts Christi verlaftert, wenn wir uns mit folchen Sagungen unterwinden, Gnad zu verdienen. Es ist auch am Tage, daß um dieser Mennung willen in der Christenheit menschliche Auffagung unzehlich überhand genommen haben, und indefi die Lehre vom Glauben, und Die Gerechtigkeit des Glaubens gar ift untergedruckt gewesen, man hat taglich neue Fepertage, neue Saften gebotten , neue Ceremonien , und neue Chrerbietung Der Beiligen eingefest, mit folchen Bercken Gnad und alles Guts ben GOEE zu verdienen. Item, die menschliche Satung aufrichten, thun auch damit wider & Ottes Gebot, daß sie Gunde segen in der Speis, in Tagen, und bergleichen Dingen , und beschwehren also die Christens heit mit der Knechtschafft des Gesebes, eben als mußte ben den Chriften ein folder GOttes Dienft fenn, GOt. tes Gnad zu verdienen, der gleich ware dem Levitischen GOttes Dienst, welchen GOTE solt den Aposteln und Bischoffen befohlen haben aufzurichten, wie dann etliche davon schreiben, stehet auch wohl zu gläuben, daß etliche Bifchoffe mit dem Erempel des Gefet Mosts find betrogen worden , daher so entsesliche Sagungen kommen sind, daß ein Sod Sunde senn soll, wenn man an Feyertagen ein Sand : Arbeit thue, auch ohn Hergernis der andern, daß ein Tod. Gunde sen, wenn man die Siebenzeit nache laßt, daß etliche Speife das Gewiffen verunreinige, daß Saften ein folch Bercf fen, damit man GOtt verfühne, daß die Sunde in einem furbehaltenen gall werde nicht vergeben, man ersuche denn zuvor den Vorbehalter Des Falls, unangesehen, daß die geistlichen Rechte nicht von Worbehaltung der Schuld, sondern von Worbehaltung Der Rirchen . Poen reben.

Woher haben denn die Bischoffe Recht und Macht, folche Auffage der Christenheit aufzulegen, Die Bewissen ju verstricken? Denn St. Veter verbeut in Geschichten der Apostel am 15. das Joch auf der Junger Salfe zu legen , und St. Daul fagt jun Corinthern , baf ihnen der Gewalt zu beffern, und nicht zu verderben, gegeben fep. Warum mehren fie denn Die Sunde mit folden Auffaten? Doch hat man helle Spruch der Gottlichen Schrifft, Die da verbieten, folche Auffate aufzurichten, die Gnad GOttes damit zu verdienen, oder als folten fie vonndthen zur Seeligkeit fenn. So fagt S. Paulus zun Coloff. 2. So laft nun niemand euch Gewiffen machen über Speife oder über Tranck, oder über bestimmten Tagen, nemlich ben Jepertagen, oder Neumonden, oder Sabbathen, welches ift Der Schatten von dem, das zukunfftig war, aber Der Corper felbst ist in Christo; Item: Go ihr denn geforben fend mit Christo von den weltlichen Sakungen, was laffet ihr euch denn fangen mit Sahungen, als was ret ihr lebendig, die da sagen: Du solt das nicht anruhren, du folt das nicht effen noch trincken, du folt das nicht anlegen, welches sich doch alles unter Sanden vers zehret, und find Menschen: Gebot und Lehre, und haben einen Schein der Wahrheit; Item, St. Paulus zu Tito am 1. verbeut offentlich, man foll nicht achten auf Judische Rabeln und Menschen Gebot, welche die Wahre beit abmenden.

So redet auch Christus selbst Matth. am 15. von des nen, so die Leut auf Menschen : Gebot treiben : Laft sie fahren, sie find der Blinden blinde Leiter; Und verwirfft folchen &Ottes Dienst, und fagt : Alle Uflangen, Die mein himmlischer Vatter nicht gepflanget hat, die werden ausgereutet; So nun die Bischoffe Macht haben, die Rir. chen mit ungehlichen Auffaten gu beschwehren, und die Gewiffen zu verstricken, warum verbeut dann Die Gottliche Schrifft so offt, die menschliche Auffate zu machen und

zu horen? Warum nennet sie dieselben Teufels-Lehren? Solt denn der Beilige Geift solches alles vergeblich vers

warnet haben?

Derhalben, dieweil solche Ordnungen, als nothig aufgericht, damit GDTE zu versühnen, und Gnad zu verstienen, dem Evangelio entgegen sind, so ziemet sich keis nesweges den Bischoffen, solche GOttes Dienst zu erstwingen, dann man muß in der Christenheit die Lehre von der Christlichen Frenheit behalten, als nemlich, daß die Knechtschafft des Geseises nicht nothig ist zur Rechtsertigung, wie dann St. Paulus zun Galatern schreibet am 5. So bestehet nun in der Frenheit, damit uns Chrisslus gefrenet hat, und laßt euch nicht wieder in das knechtsische Joch verknüpsfen; dann es muß ze der fürnehmsteillrickel des Evangelions erhalten werden, daß wir die Inade Gottes durch den Glauben an Christum ohn uns ser Verdienst erlangen, und nicht durch Dienst von Menschen eingeseit, verdienen.

Was soll man denn halten vom Sonntag, und dersgleichen andern Kirchen Ordnung und Ceremonien? Das zu geben die Unsern diese Antwort, daß die Bischoffe oder Pfarzherren mögen Ordnung machen, damit es ordentslich in der Kirchen zugehe, nicht damit Gottes Snad zu erlangen, auch nicht, damit für die Sünde genug zu thun, oder die Gewissen damit zu verbinden, solches für nothigen Gottes Dienst zu halten, und es dasür zu achten, daß sie Sünde thaten, wenn sie ohne Aergernus dieselben brechen. Also hat St. Paulus zun Corinthern verordnet, daß die Weiber in der Versammlung ihr Haupt sollen decken; Item, daß die Prediger in der Versammlung nicht zugleich alle reden, sondern ordentlich, einer

nach bem andern.

Solche Ordnung gebührt der Christlichen Versammelung um der Liebe und Friedes willen zu halten, und den Bischöffen und Pfarzherren in diesen Fallen gehorsam zu

CC 4

fenn,

fenn, und dieselben so fern zu halten, daß einer den andern nicht drgere, damit in der Kirchen kein Unordnung oder wüstes Wesen sen. Doch also, daß die Gewissen nicht beschweret werden, daß mans für solche Ding halte, die noth senn sollten zur Seeligkeit, und es dafür achte, daß sie Günde thaten, wenn sie dieselben ohn der andern Aergernus brechen, wie dann niemands sagt, daß das Weib Sünde thue, die mit blossen Haupt ohn Aeraers

nus der Leute ausgehet.

Also ist die Ordnung vom Sonntag, von der Ofters Reper, von den Pfingsten, und dergleichen Keper und Beise, dann die es dafür achten, daß die Ordnung vom Sonntag für den Sabbath, als nothig aufgericht sen, Die irren sehr , denn die Beilige Schrifft hat den Sabbath abgethan, und lehret, daß alle Ceremonien des als ten Gesetzes, nach Eröffnung des Evangelions, mögen nachgelassen werden, und dennoch, weil vonnothen gewest ist, einen gewissen Sag zu verordnen, auf daß das Bolck wußte, wenn es zusammen kommen sollte, hat die Christliche Kirche den Sonntag dazu verordnet, und zu Dieser Beranderung desto mehr Gefallens und Willens gehabt , damit die Leut ein Exempel hatten der Chriftlis chen Frenheit, daß man wußte, daß weder die Saltung des Sabbaths, noch eines andern Tage vonnothen sev. Es sind viel unrichtige Disputation von der Verwand. lung des Gesekes, von den Ceremonien des Neuen Et staments, von der Veranderung des Sabbaths, welche alle entsprungen sind aus falscher und irriger Mennung, als mußte man in der Chriftenheit einen folchen & Ottes-Dienst haben, der dem Levitischen oder Judischen GOts tes : Dienst gemas ware , und als folt Christus den Apos fieln und Bifchoffen befohlen haben, neue Ceremonien zu erdencken, Die zur Seeligkeit nothig maren.

Dieselben Frethum haben sich in die Christenheit eins gestochten, da man die Gerechtigkeit des Glaubens nicht

lauter

lauter und rein gelehret und geprediget hat. Etliche disputiren also vom Sonntage, daß man ihn halten mus fe , wiewol nicht aus Gottlichen Rechten , ftellen Korm und Dag , wie fern man am Revertage arbeiten mag, was find aber solche Disputationes anders, denn Ralls ftrick des Gewiffens? Dann wiewol fie fich unterfteben menschliche Aufsage zu lindern und epiiciren, fo fan man doch keine emieinenar oder Linderung treffen, fo lang Die Mennung stehet und bleibet, als sollten sie vonnothen fenn, nun muß Diefelbig Mennung bleiben, wenn man nichts weiß von der Gerechtigfeit des Glaubens, und von der Christlichen Frenheit. Die Apostel haben geheisfen, man foll fich enthalten des Bluts und Erstickten. halts aber igo? Aber dennoch thun die feine Gunde, die es nicht halten, benn die Apostel haben auch felbst die Bewissen nicht wollen beschweren mit solcher Rnechtschafft, sondern habens um Mergernus willen ein Zeitlang perbots ten, dann man muß Achtung haben in diefer Sagung auf das Sauptstuck Chriftlicher Lehre, Das durch Diefes Decret nicht aufgehaben wird.

Man halt schier keine alte Canones, wie sie lauten, es fallen auch derselben Sakung täglich viel weg, auch ben denen, die solche Aussiäte allersteissigft halten, da kan man dem Gewissen nicht rathen noch helssen, wo diese Linderung nicht gehalten wird, daß wir wissen, solche Aussiäke also zu halten, daß mans nicht dasür halte, daß sie nothig senn, daß auch den Gewissen unschädlich sene, ob gleich solche Aussäße fallen. Es würden aber die Wischoffe leichtlich den Gehorsam erhalten, wo sie nicht darauf drünsgen, diesenige Sakungen zu halten, so doch ohne Sünd nicht nogen gehalten werden. Iho aber thun sie ein Ding, und verbieten bende Gestalt des heiligen Sacraments. Item, den Geistlichen den Ehestand, nehmen niemand auf, ehe er denn zuvor ein End gethan hab, er wosse

wolle diefe Lehre, fo doch ohne Zweifel dem heiligen Evans

gelio gemaß ift, nicht predigen.

Unfere Rirchen begehren nicht, baf die Bischoffe mit Nachtheil ihrer Ehr und Burden wiederum Rried und Einigkeit machen, wiewol folches den Bischoffen in der Noth auch zu thun gebühret, allein bitten fie Darum, daß Die Bischoffe etliche unbillige Beschwerung nachlaffen, Die doch vor Zeiten auch in der Kirchen nicht gewestt und angenommen seyn, wider den Gebrauch der Christlichen gemeinen Rirchen, welche vielleicht im Unbeben etliche Urfachen gehabt, aber fie reimen fich nicht zu unfern Zeiten. So ift es auch unlaugbar, daß etliche Sasung aus Une perstand angenommen find, darum solten die Bischöffe der Sutigteit fenn , Dieselben Sagungen zu mildern, fintemal eine folche Menderung nichts schadet / Die Ginigkeit Christ. licher Rirchen zu erhalten, Denn viel Sagung, von den Menschen aufkommen, find mit der Zeit felbst gefallen, und nicht nothig zu halten, wie die Dapfilichen Recht felbst zeigen; Rans aber je nicht fenn , ce auch ben ihnen nicht ju erhalten , daß man folche menschliche Sagung maffige und abthue, welche man ohn Gund nicht fan halten, fo muffen wir der Apottel Regel folgen, die uns gebeut, wir follen GOEE niehr gehorfam fenn , dann den Menfchen.

St. Peter verbeut den Bischoffen die Bereschafft, als hatten sie Gewalt, die Kirchen, worzu sie wollten, zu zwingen. Ist gehet man nicht damit um, wie man den Bischoffen ihre Gewalt nehme, sondern man bittet und bes gehret, sie wolten die Gewissen nicht zu Gunden zwinsen. Wenn sie aber solches nicht thun werden, und dies se Bitt verachten, so mögen sie gedencken, wie sie wersden deshalben GOTT Antwort geben mussen, dieweil sie mit solcher ihrer Härtigkeit Ursach geben zu Spaltung und Schisma, das sie doch billig sollen verhüten helssen.

Der Innhalt diefes Articuls ist theils eine Rlage wes gen geschehener Vermengung des geistlichen und weltlis chen Gewalts, theils ein Unterricht, worinnen 1. der Bis schoffe Gewalt bestehe, 2. worinnen er nicht bestehe?

Die Lehr = Sanze aber, so darinnen enthalten, sind nachfolgende.

- 1. Vor Zeiten haben etliche ungeschicklich den Gewalt der Bischöffe und das weltliche Schwerdt unter einander gemenget.
- Es handelt allhie die Augspurgische Confession von den Bischöffen, nicht wie in Teutschland senn, welche neben dem geistlichen Amt und Function als Fürsten und Stände des Reichs, auch weltlicher Jurisdiction, und über Land und Leute zu gebieten haben; Sondern sie handelt von Bischöffen als Bischöffen, wie sie von Gott gesetzt und verordnet sind. Nemlich Bisschoff ist ein Griechisches Wort, (\*\*\*\*senos,) und heisset eigentlich ein Ausseher, welcher auf sich selbst, und auf die Gemeinde Acht hat.

Apost. Ges. 20, 28.

In Biblischem Verstand, nach Gottlichem Recht, und zu Anfang der Christlichen Kirche hiesse und war ein jeder Evangelischer Prediger ein Vischoff, also, daß unster denen Presbyteris und Episcopis, denen Aeltesten und Vischoffen kein Unterscheid war, sondern bewde ein nerlen Amts-Verrichtung, einerlen Shre und Ansehen hatten.

Upost. Ges. 20, 17. 28. Phil. 1, 1. 1. Petr. 5,

Conf. Chemn. Ex. C. Tr. Part. 2. Loc. XIII. de Sacram. Ord. Sect. 4. fol. m. 583.584.

Serhard. Tom. VI. LL. Th. Loc. de Minist. S. 234. Balduin. Comment. in Cap. 1. 2d Philipp. Part. 1. quæst. 2.

Clau-

Glaudius Salmasius in integro Tract. de Episcopis & Presbyteris sub Walonis Messalini nomine.

In kirchlichem Verstand aber und nach menschlichem Recht ist nach und nach ein Unterscheid zwischen Bischöffen und Diaconen, oder denen, so von andern ins Predigt. Amt beruffen und ordiniret worden seyn, entstanden, nicht in Ansehung des geistlichen Gewalts, Sünde zu vergeben, und die H. Sacramenta zu verwalten, sondern in Ansehung des kirchlichen Gewalts, der denen Bischöffen eingeraumt worden ist, daß sie aussehen, und Acht haben mußten, ob auch von denen Dienern der Christlichen Kirche das Amt, so die Versschung prediget, oder der Gewalt der Schlüssel recht verwaltet werde.

Eit. 1/5.

Doch ist solcher Gewalt und Prærogativ der Bisschöffe nach der Schrifft nur ein geistlicher Gewalt, und nicht ein politischer, weltlicher oder leibslicher Gewalt, und hat weder über der Menschen Lesben, noch Haab und Gut nichts zu befehlen oder zu gebieten, sollte auch nicht mit leiblichen Wassen, Schwerdt, oder andern Zwang-Mitteln eigentlich umsgehen.

2. Cor. 10. 3. 4.

Ob aber nun wohl unfer Senland selbsten den Untersscheid des geistlichen und weltlichen Gewalts ausdrucks lich gestellet hatte,

Luc. 22/24.25. 30h. 18/36.

jedennoch, da hie und da, und insonderheit die Romissche Bischöffe sich je mehr und mehr auch weltlicher Macht und Gewalt angemasset, und darinn durchges drungen hatten, da haben einige den geistlichen und weltlichen Gewalt unter einander gemenget, und denen Bischöffen nicht nur die Gewalt, Sunde zu vergeben,

und

und zu behalten, sondern auch den Gewalt über zeitlische und weltliche Dinge, über Haabe und Güter zu disponiren eingeräumet.

Vid. Theodosii Gibellini Cæsareo - Papiam Romanam,

passim.

Adde Defensionem Augustissimi Romanorum Imperatoris Josephi contra Curiæ Rom. Bullas institutam 2 Jo. Wolfg. Jægero Cap. 1. p. 12. An Episcopus Romanus habeat jure divino dominium supremum in Temporalia?

2. Aus diesem unordentlichen Gemeng sind sehr grosse Rriege, Aufruhr und Emporung erfolget.

Sonderlich zur Zeit der benden Henricorum IV. & V., Romifcher Kanfere.

- 3. Le hatten die Bischöffe im Schein ihres Ges walts, der ihnen von Christo gegeben, nicht allein neue GOttes Dienst angerichtet, auch mit Sürsbehaltung etlicher Sälle, und mit gewaltsamem Bann die Gewissen beschweret, sondern auch sich unterwunden, Rayser und Könige zu segen und entsegen ihres Gefallens.
- Sie ist die Rede hauptsächlich von denen Romischen Bischoffen, welche im Schein, oder unter dem Prætext des ihnen von Christo gegebenen Gewalts ihren Kirchen: Gewalt gar mercklich mißbrauchet, und
  - 1. Neuen Gottes Dienst mit der Meß, mit Untersscheid der Speisen, mit Closter Gelübden, mit Wallfahrten, mit seltsamen Castenungen des Leibs in Geisseln, Ereußschleppen, ausgespannt einher gehen, mit Unruffung der Heiligen, u. d. g. und zwar als nothwendig, und unter der Einbildung eines sonderlichen Gottes Diensts, die Vergebung der Sunden und die Seeligkeit zu verdienen, ansgerichtet.

2. Sid

2. Sich gewisse Sunden-Galle reserviret, welche niss mand als sie vergeben könnte. Vid. Petri Suavis Hist. Concil. Trid. fol. 466.

3. Die Excommunication und Bann offtere nur nach ihrer Willführ und mercklicher Passion mit ausgereicher leiblicher Gewalt ausgeübet.

4. Und fo gar Ranfer und Ronige eigenmachtig abzus

fegen sich unternommen haben.

Vid. Gibellini Cæfareo Papiam Romanam, pastim. Adde Carpzovii Isagoge in LL. Symbol. p. m. 738. seq.

4. Le ift ein Unterscheid des geistlichen und welt

lichen Regiments.

Luc. 22, 24, seq. Joh. 18, 33, seq. Phil. 3, 20.

Remlich, das weltliche Regiment dependiret keines

Memlich, das weltliche Regiment dependiret keinesweges von der Bischosse Gewalt, oder geistlichem Resiment, gleich als ob dieses demselben Reguln und Ges
seinen kaber die Gesten Macht habe, oder als ob jenes dies
sem subordiniret sene; Sodenn gehet das weltliche
Regiment mit leiblichen, sichtbaren, zeitlichen Dingen,
das geistliche Regiment aber mit geistlichen unsichtbaren und ewigen Sachen um: Und endlich das geistliche Regiment sühret geistliche Wassen, das weltliche
Regiment aber leibliche Wassen, und solche ZwangMittel, welche von aussen mit Straff an Leib, Habe
und Gütern die Menschen nothigen, der Obrigkeit unterthan zu sevn.

f. Man soll beyde Regiment und Gewalt um GOttes willen mit aller Andacht ehren, und wol balten, als zwey höchste Gaben GOttes auf Er-

den.

Rom. 13/7. 1. Petr. 2, 17. 1. Thess. 5, 12. seq. 6. Die Gewalt der Schlüssel oder der Bischösse ist laut des Evangelii eine Gewalt und Befehl Gottes 1.) das Evangelium zu predigen; 2.) Lehre zu urcheilen, und die Lehr, so dem Evansgelio

gelio zuwider ist, zu verwerssen; 3.) die Sünde zu vergeben, und zu behalten; und 4.) die Sacrament zu reichen und zu handeln.

Marc. 16, 15. Eit. 1/9. Joh. 20/21. Matth.

28, 19. feq.

7. Mit dem Gewalt der Schlussel oder der Bisschöffe werden gegeben nicht leibliche, sondern ewis ge Dinge und Guter, als nemlich ewige Gerechstigkeit, der Zeil. Geist, und das ewige Leben.

2. Cor. 3, 6. 7.

8. Die geistliche/bimmlische/ewige Guter kan man anders nicht erlangen / dann durch das Amt der Predigt, und durch die Zandlung der Zeil. Sas crament.

2. Cor. 5, 18. seq.

9. Die Gewalt der Kirchen und der Bischöffen hindert die Policey und das weltliche Regiment nichts überall.

Luc. 22/25. seq. Soh. 8/11. Soh. 18/36.

\* Es ist hie die Rede, nicht, wie es in der Welt herges bet, sondern wie es hergehen sollte.

10. Das weltliche Regiment gehet mit viel andern Sachen um, denn das Evangelium, und schüget nicht die Seelen, sondern Leib und Gut wider ausserlichen Gewalt mit dem Schwerdt, und leibe lichen Pan oder Straffe.

Rom. 13/4.

11. Man soll die zwey Regiment (das geistlich und weltlich) nicht in einander mengen und werffen.

Matth. 22/21. Luc. 22/25. seg.

12. Der geistlich Gewalt hat seinen Befehl, das Evangelium zu predigen, und die Sacrament zu reichen.

Matth. 28, 19. Marc, 16,-15. Euc. 24,47.

13. Der

13. Der geistlich Gewalt soll nicht in ein fremd 21mt fallen; nicht Könige segen, oder entsegen, nicht weltlich Geseg und Gehorsam der Obrigkeit ausheben, noch Gesege machen in weltlichen Zans deln.

1.Petr.4/15. Rom.13/1. Matth.17/17. Luc.

14. Wo aber Bischöffe weltlich Regiment und Schwerdt haben, so haben sie dieselbe nicht als Bischöffe aus Göttlichen Rechten, sondern aus menschlich=Rayserlichen Rechten, geschenckt von Raysern und Königen zu weltlicher Verwaltung ihrer Güter.

Bellarm. Lib. V. de Pontif. Rom. cap. IX.

Gerhard. Tom. VII. LL. Th. in Loc. de Minist. §. 320.

15. Das Bischöffliche Umt nach Göttlichen Reche ten wird ohne menschlichen Gewalt allein durch Gottes Wort verwaltet und geführet.

Tit. 1/9. 2. Cor. 10/3. seq.

16. Die Bischöffe haben nicht Macht, etwas wie der das Evangelium zu seigen oder aufzurichten.

Bal. I.

17. Es ist offentlich wider Gottes Befehl und Wort, der Meynung Gesetz zu machen, oder zu gebieren, daß man dardurch für die Sünde genug thue, und Gnade erlange.

Col. 2, 16, 20. Tit. 1, 14.

18. Die Bischoffe haben nicht Macht, die Rirche mit unzehlichen Auffägen zu beschwehren, und die

Bewissen zu bestricken.

Upost. Ges. 15/10. 1. Cor. 7/35. 2. Cor. 1/24.
19. Man muß in der Christenheit die Lehre von der Christlichen Freyheit behalten / also nemlich / daß die Knechtschafft des Gesess nicht nöthig ist zur Rechtsertigung.

Gal. 5, I.

\* Es ist eine doppelte Frenheit. Eine Frenheit zum Des ctel der Bosheit, da man die Christliche Frenheit zur Sunde misbrauchen, und nur nach seinem sündlichen Eigenwillen leben, und niemand unterthan senn will; diese verwirfft die Augspurgische Confession; Sodann ist eine Frenheit zum Schild wider alle Bosheit und Sunde, da man sich weder in Sachen, so den Glauben angehen, noch in Sachen, so wider die Lehre der Gottseeligkeit streiten, gefangen nehmen läst. Und von dieser redet die Augspurgische Confession.

20. Die Bischöffe oder Pfarisberren mögen Ordenung machen, damit es ordentlich in der Ricchen

zugehe.

1. Cor. 11/34.

21. Doch sollen mit solchen Ordnungen die Ges wissen nicht beschwehret werden, als ob sie noth seyn sollten zur Seeligkeit, also, daß die Sünde thaten, wenn sie dieselbe ohne der andern Wergersnuß brechen.

1. Cor. 7/35.

22. Denn die es dafür achten, daß die Ordnung vom Sonntag für den Sabbath als nothig auf

gericht feye, die irren febr.

Die redet die Augspurgische Confession von der Nothe wendigkeit nicht des aufferlichen, sondern des innerlie chen Ottes Dienstes, gleich als ob den Verlust der Seeligkeit ein Christ musse den Sonntag sepren.

23. Sondern, weil vonnöthen geweßt ist, einen gewissen Tag zu verordnen, auf daß das Volck wüßte, wenn es zusammen kommen sollte, hat die Christliche Rirche den Sonntag dazu verordnet, damit die Leute ein Exempel der Christlichen Freysheit hätten, daß man wüßte, daß weder die Zalmung des Sabbaths, noch eines andern Tages vonnöthen seve.

D)

24. Le ist eine irrige Meynung, als sollte Christus den Aposteln und Bischoffen befohlen haben, neue Ceremonien zu erdencken, die zur Seeligkeit nosthig wären.

Apost. Ges. 20, 27.

25. Jut gehet man nicht darmit um, wie man den Bischoffen ihre Gewalt nehme, sondern man bittet und begehret, sie wollten die Gewissen nicht zu Sünden zwingen, oder diesenige Sagungen zu halten, so doch ohne Sünde nicht mögen gehalten werden.

\* Dergleichen seyn die Communion unter einer Gestalt, das Meß. Opffer, das She. Verbot der Geistlichen, der Unterscheid der Speisen, oder sogenannte Fasten, Wallfahrten, allerlen Libbuffungen der Sunden und Castenungen unter der Einbildung einer Genugthuung

oder Berdienstes vor &DEE, u. f. w.

26. Wenn die Bischoffe diese Bitt verachten, wers den sie mussen GOTT deshalben Antwort geben, dieweil sie mit solcher Zärzigkeit Ursach geben zu Spaltung und Schisma, das sie doch billig sollten verhüten heisfen.

Rom. 14, 10.

Conf. Jo. Turretini tr. de Necessaria Secessione Protefrantium ab Ecclesia Romana. it. Jean Claude defense de la Reformation.

1. Zaben einige den geistlichen und weltlichen Gewalt der Bischoffe unter einander gemenget; So sind Christliche Obrigkeiten verbunden, auf ihrer Sut zu senn, daß ihnen von Geistlichen nicht in ihr weltsliches Umt Eingriff geschehe.

2. Sind aus folchem Gemeng viel Emphrungen und Briege engtanden; Go follen Geiftliche und Bis

Schoffe fich nicht in weltliche Sandel mengen.

2. Eim. 2/4.

3. Zaben zumal die Kömische Bischöffe augensscheinlich und handgreislich ihr Bischoffs 2 Ame mißbrauchet, und sich eines mehrern Gewalts und Zerischafft angemasset, als ihnen von Christo eins geraumet worden; So sollen wir und freuen, und GDEE dancken, daß wir derselben Jurisdiction ents gangen sind.

Pjalm 124, 6.

4. Ist ein Unterscheid des geistlichen und weltlichen Regiments; So soll ein jeglicher bleiben in seinem Beruff, darein ihn GOEE beruffen hat.

1. Cor. 7.

s. Solle man beyde Regiment ehren, und hoch achten; So laffet und so wohl dem weltlichen als geist lichen Stand alle Liebe, Ehre, Dienst und Behorsam um bes Bewissens willen erweisen.

Róm. 13.

6. Ist der geistliche Gewalt der Bischoffe und Presdiger fürnemlich in Vergebung und Behaltung der Sünden, und in rechtmässiger Zandlung der Zz. Sacramenten; So lasset und dieselbe halten für Dies ner Christi, und Saushaltere über Gottes Geheinsnüsse.

1. Cor. 4/ 1.

7. Wird durch das Amt der Schlüffel, oder durch den geistlichen Gewalt der Zeil. Geist und geistlische Güter gegeben; So lasset und solch Amt je nicht verachten.

1. Theff. 4/ 8.

8. Wird das Bischoffs-Amt fürnemlich durch die Predigt des Göttlichen Worts geführet; So lasset uns fürsichtig senn, und wohl Acht haben, was für ein Abort, Gottes oder Menschen- Abort, Schrifft massig, oder ohne Schrifft vorgetragen werde.

Apost. Des. 17/11.

9. Zindert die Gewalt der Bischoffe das weltlische Regiment nichts überall; So sollen, je beffere Christen wir senn, und senn wollen, auch wir desto bessert Burger werden.

10. Gehet das weltliche Regiment mit leiblichen Dingen um, und schüget Leib und Leben wider ausserlichen Gewalt mit dem Schwerdt; So sole len wir uns theils vor demselben fürchten, theils um des sen Erhaltung beständig bitten.

Rom. 13/3. seq. 1. Tim. 2.

11. Solle man die zwey Regiment nicht unter eins ander mengen; So solle so wohl der weltliche, als auch der geistliche Stand in seinen Schrancken bleiben, und keiner dem andern in sein Amt greiffen.

2. Chron. 26, 16. 1. Petr. 4, 15.

12. Zat der geistliche Gewalt seinen Befehl, das Evangelium zu predigen, und die Sacramenta zu verwalten; So solle sich nicht ein jeder unterwinden Lehrer zu senn.

Gac. 3/1. Ebr. 5/4.

13. Soll der geistliche Gewalt sich nicht in weltliche Sachen einschlagen; So können wir daraus den Unfug des Romischen Papsts um so viel deutlicher einsehen und erkennen.

2. Theff. 2/3.4.

14. Zaben einige Bischöffe auch weltliches Regioment aus menschlichem Recht; So sind deren Unsterthanen ihnen, als ihrer ordentlichen Obrigkeit in geistslichen und leiblichen Augelegenheiten zu gehorchen schulsdig.

Rom. 13/1.

15. Wird aber das Bischöffliche Umt nach Gotts lichen Rechten allein durch Gottes Wort verwaltet; So sind diffalls, wie die Augspurgische Confession

fion anzeigt / die Pfarz-Leute und Kirche schuldig, ben Bischoffen gehorsam zu fenn.

Ebr. 13/17. Luc. 10/16.

16. Zaben die Zischöffe nicht Macht, etwas wie der das Evangelium zu lehren und zu seinen; So haben wir, wie abermal die Confession redet, Gottes Besehl in solchem Fall, daß wir nicht sollen gehorsam senn.

Matth. 7, 15. Apost. Ges. 4, 19. 2. Cor. 13, 8.

Conf. Geistlich Necht 2. qu. 7. in cap. Sacerdotes, und in cap. Oves.

Und Augustinus schreibet in der Epistel wider Petilianum: Man soll auch den Bischoffen, so ordentlich gewählet, nicht folgen, wo sie irren, oder etwas wider die heil. Schrifft lehren, oder ordnen.

17. Ists öffentlich wider GOttes Besehl und Wort, Geseye und Ordnungen machen, daß man dardurch für die Sünde genug thue, und Gnade erlange; So sollen wir vest und unbeweglich über der heilsamen Glaubens Lehre halten, daß JEsus Christus allein für uns vollkömmlich genug gethan, und uns die Vergebung der Sünden und die Seeligkeit verdienet habe.

Apost. Ges. 26, 22.

18. Saben die Bischöffe nicht Macht, die Rirche mit unzehlichen Zussänen in der Glaubens-Lehre zu beschrehren, und die Gewissen zu bestricken; So sollen wir uns an das geschriebene Wort Gottes halten, und unser Gewissen mit Menschen- Sagungen nicht lassen binden.

Col. 2, 20. 1. Cor. 6, 12.

19. Muß man in der Christenheit die Lehre von der Christlichen Freyheit behalten; So haben wir Ursach, Acht zu geben, daß wir dieselbe recht gebrauchen, und nicht zum Deckel der Bosheit misbrauchen.

1. Cor. 8/9. 1. Petr. 2/16.

20. Mogen die Bischoffe oder Pfarigerren Ords nung von allerley Ceremonien und Gebrauchen in der Rirche machen; Go gebühret der Chriftlichen Rirche, (wie die Confession redet,) um der Liebe und Friedens willen folche Ordnung ju halten, und den Bie

schoffen und Pfarrern in diesen Fallen gehorsam zu senn.
1. Cor. 14,40. 2. Thess. 3,6-14.
21. Sollen mit solchen Ordnungen die Gewissen nicht beschwehret werden, als ob sie noth zur Sees ligkeit seyen; Go sollen wir ben Beobachtung Dergleis

chen Rirchen Dronungen doch das Sinige, nemlich den Blauben an Christum, als nothwendig zur Seeligkeit annehmen.

Walm 86/11. Luc. 10/42.

22. Ift die Ordnung vom Sonntag für den Sabe bath nicht als nothig zur Seeligkeit aufgericht; Jegleichwol sollen alle Christen benselben als nothig zur Berrichtung des schuldigen Gottes Dienste , jur Unhorung und Betrachtung des Gottlichen Worts, zur Saltung des Seil. Abendmahls , jum gemeinen Gebet und Lob &Ottes , und zu andern Ubungen der Gottseeligkeit balten.

1. Cor. 16/2.

23. Bat die Christliche Rirche den Sonntag zur offentlichen Versammlung zum GOttes Dienst aus Christlicher Freyheit verordnet; So hat zwar die Christliche Kirche, aber nicht ein jeder Privatus, oder ein jeder Christ für sich selbst die Frenheit, in gewissen Sällen den Sonntag zu halten, oder nicht zu halten.

1. Cor. 14, 40. Matth. 18, 17.

34. Bat Chriftus den Aposteln und Bischöffen nicht befohlen, neue Ceremonien, als nothig zur Seeligkeit, zu ordnen; So haben wir daraus den Abfall ber Romischen Kirche von der Apostolischen abzumercken.

1. Zim. 5, 3. leq.

25. Bittet man Evangelischen Theils die Kömische Bischöffe, die Gewissen nicht zu Sünden zu zwins gen, oder diesenige Sazungen zu halten, so doch ohne Sünde nicht mögen gehalten werden; So sollte man Papstischer Seits und nicht als Reger declariren, sondern unserer Gewissen so lang schonen, bis dies selbe aus Gottes Wort eines andern überzeugt werden können.

Rom. 14. tot. 1. Cor. 10, 27. seq. 26. Saben die Romische Bischoffe mit Verache tung dieser Bitte Ursach gegeben zur Spaltung und Schisma; So haben wir teine Verantwortung, daß wir und von ihnen abgesondert, und eine besondere Rirche Gemeinschafft aufgerichtet haben.

2. Cor. 6, 17.

\* \*

Ubrigens, gleichwie wir den Romischen Pahlt weber nach Gottlichen noch nach menschlichen Rechten vor das sichtbare Ober- Haupt und obersten Bischoffen über alle Bischoffe erkennen, noch annehmen können, indem unser Henland keinen seiner Apostel, und auch dem Heil. Apossel Petro nicht dergleichen Præeminenz und obersten Gewalt ausgetragen, sondern vielmehr untersaget hat:

Matth. 23, 8. Leq. Luc. 22, 25.
Der Apostel Petrus auch niemalen solche Ober Bewalt exerciret und verwaltet, sondern auf dem ersten Apostos lischen Concilio der Apostel Jacobus præsidiret, und der Apostel Baulus ihne über seiner Deuchelen bestraffet hat:

Apost. Ges. 15, 13 - 19. Gal. 2, 6 - 14. Also erkennen und beten wir Jesum einig und allein an, als das Haupt, den obersten Bischoffen und Erk-Hirten unserer Seelen, der Seine Kirche durch Seinen Geist und Wort regieret, und in der Zucht und Gehorsam des Glaubens erhalt:

Eph. 1, 20, seq. 1. Petr. 2, 25. Psalm 110, 2.
Dd 4 Dess

Dessen Unter-Hirten aber sind so wohl alle Bischoffe, als auch alle Christliche Lehrer und Prediger, welche nach dessen Besehl, Wort und Instruction ihr Hirten-Amt süheren sollen:

Eph. 4, 11. seq.

Dieser Unter Hirten Psiicht und Schuldigkeit aber ist, daß sie genau ben den heilsamen Worten unsers HEren Jesu Christi bleiben, und weder etwas dazu, noch das von thun dorssen:

Joh. 8,31. 1. Tim. 5/3. seq.

Und zufolge dessen nicht über das Volck herrschen, sons dern nach Seinem Fürbild auch Fürbilde den Gläubigen so wohl in der Lehre, als im Leben und Wandel senn mussen.

1. Tim. 4, 12. Tit. 2, 7. 8. 1. Petr. 5, 3.

Bu dessen Erinnerung und Jesus Christus vor die Augen gestellet wird, wie Er mit Seinem hirten Stab, dem Stab Sanst, die Schässein Seiner heerde weidet, und mit dem Stab Weh die Wolffe, oder die, so salsch lehren und falsch leben, abtreibet. Jo. X. Zu einem Fürbilde, daß alle treue Hirten der Christlichen heerden Ihme darinnen nachfolgen sollen, 1. Petr. 5, 1. seq. mit der Benschrifft:

Ein Bischoff ist ein Hirt, der Christi Heer, de weidet, Und mit dem Bischoffs, Stab der Wölffe Wuth bestreitet.



I . Stridbeck fec .



## Sectio 3.

## Beschluß der Augspurgischen Confession.

36 find die fürnehmsten Artickel, die für streitig ges acht werden, denn wiewol man viel mehr Migbrauch und Unrichtigkeit hatte anzichen konnen, so haben wir doche Die Beitlauftigfeit und lange zu verhuten, allein Die furnehmsten vermeldet, daraus die andere leichtlich zu er-messen, dann man in Vorzeiten sehr geklagt über den 216laß, über Wallfarten, über Migbrauch des Bannes. Es hatten auch die Pfarrer unendlich Beganck mit Den Monden, von wegen des Beichthorens, des Bearabnis, ber Leich : Predigten , und unsehlicher anderer Stucke Solches alles haben wir im besten und um Blimpffs willen übergangen , damit man die fürnehmften Stuck in Diefer Sachen defto bas vermercken mocht. Darfür soll es auch nicht gehalten werden, daß in deme jemande ichtes zu Bag, wider oder Unglimpff geredt oder angezogen fen, sondern wir haben allein die Stuck erzehlet, Die wir für nothig anzuziehen und zu vermelden geacht haben, damit man daraus defto bas zu vernehmen habe, daß ben uns nichts weder mit Lehre noch mit Ceres monien angenommen ift , das entweder der Beiligen Schrifft, oder gemeiner Chriftlichen Rirchen guentgegen Dann es ist je am Tage und offentlich, daß wir mit allem Bleiß, mit GOttes Bulff (ohne Ruhm zu reden) verhutet haben, damit je kein neue und gottlofe Lehr fich in unfern Rirchen einflechte, einreiffe, und überhand nehme.

Die obgemeldten Artickel haben wir dem Ausschreisben nach übergeben wollen , zu einer Anzeigung unser Beskanntnis, und der Unsern Lehre, und ob jemand befunsen wurde, der daran Mangel hatte, dem ist man ferner

20 5

Bericht, mit Grund Gottlicher Beiliger Schrifft zu thun erbotig.

Innbalt Ift eine standhaffte und wiederholete Betanntnif von der Augspurgischen Confession Beschaffenheit und Wahrbeit.

Die darinnen befindliche Lehr = Sage find:

1. In der Augspurgischen Confession sind nur die fürnehmste Articul, die für strittig geachtet werden, vermeldet.

\* Nemlich, obwolen noch viele andere Misbrauche, wels che so wohl in der Lehre als in Ceremonien und Bebrauchen in die Romische Rirche eingeschlichen sind,

hatten konnen angeführet werden:

Vid. Luther. Tom. V. Jen. G. fol. m. 92. feq.

Stedoch find nur die fürnehmfte, nemlich die VII. 2110 ticul der Migbrauche in der Lehre und in Ceremonien, worinnen wir mit der Romischen Rirche im Streit fenn, porgetragen worden. Darmit aber haben fich unsere Confessores nicht dazu verbunden, daß sie sonit keine andere Glaubens: und Streit-Articul wider das Dapstum lehren, predigen und vortragen dorffen, noch wollen; sondern sich reserviret und vorbehalten, auch noch viele andere Urticul, ob sie gleich nicht ausdrücks lich in der Confession genennet sind, wider das Dav-Rum zu lehren und zu vertheidigen.

Conf. Saupt : Vertheidigung des Aug-Apffels Cap. 18. totum p. 174. bis 209. adde Acha in Gachen der Evan. gelischen Burgerschafft in Augspurg in puncto Reformationis p. m. 109. seq.

Denn man hat in der Confession mehrere strittige Religions. Puncten wider das Papftum ausdrücklich zu melden unterlassen, nicht, als ob man dieselbe mit Stille Stillschweigen approbire, sondern, wie der Epilogus der Augspurgischen Confession mit deutlichen Worten meldet: Es ist geschehen, 1. die Weitläussteit und Länge zu vermeiden, 2. weil aus denen angezogenen fürnehmsten Mißbräuchen die andere leichtlich zu erzmessen sind, 3. und man nicht ein vollständiges Systema oder Catalogum und Register aller Glaubenspuncten, sondern nur eine Confession und Vefänntznis dessen, was man Evangelischer Seits hauptsächelich lehre und bekenne, hat stellen sollen und wollen.

- 2. Man hat vor Zeiten sehr geklagt über den 216.
- \* Ablaß heisset eine Nachlassung oder Vergebung der Sünden. Uber solchen ist überhaupt keine Klage. Denn es muß allerdings in der Christlichen Kirche ein Ablaß, oder eine Gewalt, Sünde zu vergeben, senn und bleiben bis an das Ende der Tage, wie die gange Christenheit in ihrem Apostolischen Glaubens. Beskanntniß einmüthig bekennet: Ich glaube eine Vergebung (einen Ablaß) der Sünden, laut der Worte Jesu Matth. 16. Cap. 18. Joh. 20.

Sondern man hat sich über den Misbrauch solches Ablasses, und über die sogenannte Indulgentien der zeitlichen Straffen der Sünden beklaget, da einige darmit ein Gewerb, oder ein solch Händelgen getries ben, wordurch man anderer Leute Geld an sich gebracht, den Ablass ums Geld verkausst, und gewisse Sündens Fälle erdichtet und ausgenommen hat, welche niemand als der Römische Papst nachlassen und vergeben könne.

Vid. Taxa Ponitentiaria, so der stattlichen Aussührung der Ursachen, warum Chur, Fürsten und Stände der Augsspurgischen Consession das Concilium zu Trient nicht besuchen könnten, angehänget ist, p. m. 466. seq. da auf die entsezlichste Sunden nur eine Geld, Straff zum Ablaß von dem Römischen Papst gesetzt ift.

Conf.

Conf. Jac. Frid. Georgii Gravamina Nationis German. lib. 1. cap. 7. p. 282. præcip. Lib. II. Part. 2. Sect. 2. Cap. 3. de Operibus Papalium Indulgent. p. m. 371. feq. Cap. 4. de Prædicatoribus Indulgentiarum fententionariis p. 382.

Und eben dieser eingerissene Mißbrauch der Indulgentiarum, oder des Ablasses hat die Ansaß und Gelegens heit zur Reformation an die Hand gegeben, da beskandter massen Tezelius, ein Dominicaner: Monch, allzu hoch die Papstische Gewalt in Ertheilung der Ablasse ums Geld getrieben, und unsern seeligen Lutherum zum Widerspruch ausgebracht hat.

Vid. Seckendorf. H. L. I. 7. §. 7. addit. a.

3. Man hat geklaget über Wallfahrten. Die ist nicht die Rede von denen nothwendigen Wallfahrten in dem menschlichen Leben, darinnen unser Wandel eine Wallfahrt aus Der Zeit in die Emigkeit ift, 1. 3. Mof. 47/8. und offt manche ihres Beruffs und Geschäffte halben bin und ber wandern, 1. 23. Mof. 42/2. oder auch der Religion halber aus ihrem Vatterland vertrieben werden, Ebr. 11, 37. 38. Sons dern von denen Wallfahrten, so zu denen Bildern und Grabern der Beiligen, oder an andere sogenannte heilige Derter, nach Rom, nach Loretto, nach Compostell, u. f. w. in der Absicht und zu dem Ende fürgenommen werden, daß man darmit ODE Eine fonderbare Chre beweisen, vor feine Sunden genug thun, und Dies felbe abbuffen, auch fich zu mehrerer Andacht und Eps fer im Stres Dienst erwecken und aufmuntern will.

Vid. Bellarm. Lib. 3. Tom. 2. de Eccl. Triumph. cap. 8.

Gleichwie nun dergleichen religiose Wallfahrten nirs gends in Seil. Göttlicher Schrifft gebotten, sondern an den Kindern Ifrael von GOTT ernstlich bestraße fet, und eine geistliche Hurrers gescholten worden sind:

1. B. Ron. 13/1. seq. Esaj. 57/3. seq. Ser. 3/2. seq.

Mit

Mithin- Dieselbe nicht ein nothwendiger, sondern ein selbst erwählter Sottes Dienst senn, dergleichen Sott und unser Benland an denen Christen nicht dulten kan,

ja von Christo denen Glaubigen ausdrücklich verhote

ten werden;

Matth. 24/23. Joh. 4/21.

Und, wo man sich noch darben einbilden will, daß man darmit für seine Sünden genug thue, wider die Shre Christi streitet, als welcher allein für unsere Sünden vollkömmlich und vollgültig genug gethan hat zu unserer Gerechtigkeit:

Efaj. 53. Apost. Ges. 4, 12. Rom. 10,4.

So hat nicht nur Lutherus, sondern vor ihme haben auch andere in der ersten Christlichen Kirche über ders gleichen Wallfahrten, zumal da sie begunten in merckslichen Mißbrauch zu verfallen, auch nur eine Nachahmung der Juden und Henden sind, geklaget.

Vid. Gregorius Nyssenus in Oratione de Peregrinatio-

nibus.

Hieronymus in Epist. ad Paulin. Tom. I. p. 102.

Concilium Cabilon. jur Zeit Caroli M. A. \$13. Gap. 45. Conf. D. Gerhard. Confeil. Catholic. Lib. II. Spec. Part. 2. Artic. 10. Cap. 5. fol. m. 1060. feg.

Adde D. Heilbronners Uncatholisches Papstum Artic. 12.

pon Ballfahrten Cap. 2. fol. m. 231.

4. Man hat vor Zeiten sehr geklagt über den Miß.

brauch des Banns.

Der Bann oder die Ausschliessung und Excommunication von der Christlichen Bemeinde, trafft deren denen ruchlosen und unbußfertigen halsstarrigen Sundern die Absolutio oder Bergebung der Sünden, und der Genuß des Heil. Abendmahls versaget wird, und welcher ein Stuck des Amts der Schlussel ist, wird nicht schlechterdings von unserer Kirche verworffen.

1. Cor. 5/4. 1. Cor. 16/22.

Vid. Gatechism. Lutheri vom Beruff und Umt ber Schluß . fel, qu. 3.

Adde D. Fechtium de Excommunic. Eccles.

Aber da der Römische Papst dieses Gewalts augensscheinlich misbrauchet, und aus eigener Willkühr auch offt nur um zeitlicher Dinge halben, nicht nur hie und da etliche Christen, sondern auch Christliche Kapser, Könige und Fürsten, ja ganke Länder und Städte in den Bann gethan, und sie nicht nur vom Gebrauch der Gnadens und Heils-Mittel, sondern auch von der Christlichen Gemeinde ausgeschlossen hat, und jezus weilen noch ausschließet, ein solches aber offenbarlich wider die Heil. Schrifft streitet,

Luc. 22. 1. Detr. 5/2.

fo ist darwider in der Christlichen Rirche offters bittes re Klage geführet worden.

Vid. Gravamina Nat. German. 1. c. Cap. 22. de Onere

Banni seu Excommunicatione p. m. 425.

Adde D. Jægeri Defensio Aug. Rom. Imperatoris Josephi contra Curiæ Rom. Bullas, Cap. V. de Banno: An Bannus Papalis, quem Imperatori Augustissimo per bullam minatur, in foro Poli & Soli vim aliquam habeat?

Vid. Jægeri Histor. Eccl. Tom. II. Part. II. Lib. 8. fol. m.

250. seq.

5. Solches alles haben wir im besten, und um Glimpsfs willen übergangen, noch semand ichtes 3u Saß, Wider oder Unglimpsf geredt oder anges zogen.

6. Bey uns (Evangelischen) ist nichts weder mit Lehre noch Ceremonien angenommen, das der Zeil. Schrifft entgegen wäre.

und dieses haben ehedessen viele von denen discreten

Papisten selbsten eingestanden.

Vid. Haupt , Bertheidigung Cap. 7. p. m. 38.

7. Huch

7. Auch ist bey uns nichts weder mit Lehre, noch mit Ceremonien angenommen, das gemeines Christs

lichen Rirche zuentgegen ware.

\* In dem Lateinischen Exemplar stehet das Wort Castholisch. Dannenhero unser Gegentheil darob unsere Confession der Unwahrheit beschuldigen will, daß ja namentlich die VII. Articul der Mißbräuche der Romischen Kirche entgegen seven.

Alber die Aughurgische Confession hat mit dem Wort Catholisch nicht die Romische Kirche, sond dern, wie es im Teutschen lautet, die gemeine Christe liche Kirche, zumal, wie solche zu Zeiten der Heil. Apossiel, und in denen ersten wenigstens 300. bis 400. Jahren nach Christi Himmelsahrt gelehret hat, verzstanden, und darmit angedeutet, daß in unserer Confession nichts enthalten, so denen 4 Haupt. Symbolis, denen Canonibus und Decretis der Conciliorum, und denen achten Schrifften der Vatter zuwis der sene.

Conf. Haupt: Bertheibigung Cap. 13. p. m. 199. feq. Adde D. Gerhardi Confess. Cathol. Flacii Illyrici Catalogus Testium Veritatis. Amandi Polani Symphonia Catholica, &c.

8. Es ift am Tag und offentlich, daß je teine neue und gottlofe Lebre sich in unsere Rirche einflechte,

einreiffe, und überhand nehme.

\* Remlich, obwolen, wie auch schon in der Apostolischen Rirche geschehen ist, hin und wieder einige neue und sonderbare Mennungen sich haben herfür thun wollen, jegleichwol hat sich die gange Evangelische Rirche ders selben niemalen theilhasstig gemacht, noch dieselbe übershand nehmen lassen.

Conf. Borrede über bas Concordi - Buch.

9. Die obgemeldte Articul haben wir dem Aussichtreiben nach übergeben wollen zu einer Anzeisgung

aung unserer Bekanntniß und der Unsern Lebs re.

Solchemnach ist zwar die Aughurgische Confession fein volliges Syftema oder ein Begriff aller Glaubense Lehren unserer Kirchen, jedoch aber eine Symbolische Schrifft berfelben, wozu sich die gange Evangelische Rirche offentlich bekennet.

10. Man ist jederman (wer Mangel, oder an der Augspurgischen Confession etwas auszuseten zu haben vermennt,) ferner Bericht, mit Grund Göttlicher

Zeil. Schriffe zu thun erbotig.
\* In diesen Worten wiederholet die Augspurgische Confession, daß wir jum Grund aller unserer Lehr die Beil. Schrifft erkennen , und nichts anders lehren, bekennen und üben wollen , als was entweder dem Buchs staben oder buchstäblichen Berstand der Beil. Schrifft gemaß ift.

1. Sind die fürnehmste Urticul des Glaubens in der Hunspurgischen Confession enthalten; Go sollen rechtschaffene Lutheraner Dieselbe sich und ihren Rindern und Angehörigen mit desto mehrerer Sorgfalt und Enfer

wohl bekandt machen.

5. D. Mos. 6, 6, seq. Spruchw. Sal. 7/ 1. sea. 2. Bat man vor Zeiten febr geklagt über den 2162 laß und dessen Mißbrauch; Go sollen wir den reche ten Gebrauch des Ablasses, der in unserer Evangelischen Rirche waltet, ba nicht aus eigener Gewalt, sondern an GOttes fatt, nicht ums Geld, fondern umfonft, nicht nur etliche, sondern alle Gunden vergeben werden, boch achten, und vor deffen Wiederherstellung GOEE Dans cfen.

3. Bat man vor Zeiten geklagt über leibliche Walls fahrten , als wordurch , nur menschlicher Weise davon ju reden , nur Zeit , Vermögen und Gesundheit Schas

Den

den leiden mußten, und doch gleichwol noch das Papstum vor ein sonderbares Stuck des Gottes. Dienstes halt; So lasset uns dargegen geistlicher Weise wallsahrten, und so wallen und wandern in dieser Welt, daß unser Wandel stets im Himmel sepe.

Phil. 3, 20. 2. Eor. 5, 6.7.

4. Zat man geklagt über den Mißbranch des Banns, daß er im Papstum jezuweilen allzu scharff geführet worden sen: So lasset und wohl zusehen, daß er in unsern Evangelischen Kirchen recht gebrauchet werde, und, da wir nicht läugnen können, daß derselbe, lender! ben uns allzu gelind geführet wird, uns daran nicht ärsgern, sondern dermassen leben, daß, da irgend Menschen uns nicht in Bann thun, uns nicht unser eigen Berk, noch der gerechte Gott verdamme, und in Bann thue.

1. Joh. 3/21. 1. Cor. 4/4.5.

Jaben unsere Bekenner der Evangelischen Wahrheit in der Augspurgischen Confession allen Glimpff gebraucht, und nichts aus Zaß, andere zu verunglimpffen, vorgetragen; So lasset uns solche Lindigkeit und Sansttmuthigkeit noch ferner als der Augspurgischen Confession zugethane Ehristen gegen unserm Gegentheil ausüben, also, daß wir ihnen vor Haß Liebe, und vor Boses alles Gute erzeigen, darmit jedermann erkenne, weß Geistes sie, und weß Geistes Kinder wir sepn.

1. Petr. 3,9-16. Luc. 9,54. seq.
6. Ift bey uns (und in der Augspurgischen Confession)
nichts angenommen, das der Zeil. Schrifft entges
gen wäre; So lasset uns vest halten an diesem Fürs
bild der heilsamen Lehre, und davon weder zur Rechten

noch zur Lincken abweichen.

2. Eim. 1/13. Apost. Ges. 26, 24.

7. Ist unsere Augspurgische Confession der gemeinen Christlichen Rirche nicht zuwider; So lasset uns Ee freuen,

freuen, und GDEE dancken, daß wir eben das lebren, glauben, und nach unferer Evangelischen Religion üben, was die Beil. Apostel, und die erste Chriftliche Rirche gelehret, bekennet, geglaubet, und geübet hat.

2. Zim. 1/3. Alvoft. Bef. 24/14.

8. Durffte sich bey Ubergab der Hunspurgischen Confession unsere Loangelische Rirche rubmen, daß in dieselbe teine neue gottlose Lebre sich einges flochten; Go sollen rechtschaffene Lutheraner beständig über der Reinigkeit und Lauterkeit der Evangelischen Religion halten, und keine neue Lehre oder Mennung duls ten, so der Augspurgischen Confession zuwider ist.

9. Sind die Articul der Augspurgischen Confession zu einer Unzeige der Bekanntniß unserer gesamten Evangelisch = Lutherischen Rirchen übergeben worden; So sollen nicht nur alle Evangelische Lehrer in Kirchen und Schulen, sondern auch alle Evangelische Obriakeiten Darob, als einem Hug-Apffel im Hug, forge fältige Acht haben, und an folchem Bekanntniß vest hals

ten.

Vid. Vorrede über das Concordien, Buch.

Conf. Nothwendige Vertheidigung des Beil. Rom. Reichs Evangelischer Chur : Fürsten und Stande Aug : Apffels, nemlich der Augsvurgischen Confession.

10. Ift man unfer Seits erbotig, fernern Bericht mit Grund Gottlicher Zeil. Schrifft zu thun: Go muffen alle rechtschaffene Lutheraner, und zumal alle Evangelische Lehrer sich so wohl die Beil. Schrifft, als auch die Aughurgische Confession bermassen bekandt machen, daß sie allezeit bereit senn, aus und mit der Schrifft die in Diefer befindliche Articul fertig zu erklaren, zu beweisen und zu vertheidigen.

2. Zim. 3, 15. seq. Zit. 1,9, 1. Detr. 3, 15.

Remlich, ob gleich unser Gegentheil alle feine Rraff. te der Wohlredenheit anspannet, und auf die scheinbarfte Weise trachtet, unsere Augspurgische Confession vers Dachtig zu machen, gleich als ob Dieselbe der Lehre und Sabungen weder der allgemeinen Christlichen Rirchen und Schrifften der Batter conform und einstimmig fene, noch auch ihren Grund in dem geschriebenen geoffenbahrten Wort Gottes habe : jedoch , da schon langst von unserer Kirche und Theologen alle Einwurffe, so wider unsere Confession vom Gegentheil mogen fürgebracht werden, beantwortet und widerleget worden fenn : So verharren wir nur um so viel mehr über unserer Augspurs aischen Confession, und nehmen zu einem Sinnbild und Prinnerung die getroste Resolution Vauli, so er in der Apostel . Geschicht 24, 14. seg. ben seiner offentlis chen Verantwortung seiner Apostolischen Lehre von dem Glauben an Christum vor dem Kanserlichen Gericht gegen den Ranferlichen Land Dfleger Felix, und noch eine mal gegen den Land Pfleger Festus, und den Ronig Ugripe va in der Apostel : Geschicht 26. offentlich gefasset hat: und halten vest ob dem Schluß:

Ich glaub, was Paulus glaubt, und bleis be vest darben, Daß unsere Confession Schrifft, massig sen.

## Das IV. Capitul.

Specification dererjenigen Neligions Puncten, so ausdrücklich in der Augspurgischen Confession nicht begriffen, und doch derselben anhängig, und laut des Epilogi daraus leichtlich zu ermessen sind.

Usdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de Sacrâ Scripturâ, also, daß darvon kein besonderer Articul, als wie von GOET, von der Erbs

Sunde, von Christo, 2c. verfasset worden.

Gleichwie aber in allen Kirchen der Ausspurgischen Confession ben allen protestirenden Chur-Fürsten und Ständen von diesem Articul wider die Römische Kirche gelehret wird

Persectione )
De {Perspicuitate} S. Scripturæ.
(Authoritate)

De Judice & Norma Controversiarum.

De Lectione & Interpretatione S. Scripturarum. Also wird in der Kirchen Augspurgischer Consession alle bie gleichsormig auch gelehret: Welches wir den jedem Puncten wollen wiederholet haben.

Welcher Articul de Sacrâ Scriptura in der Augspurs gischen Confession fundirt ist, einmal in Præfatione, darinnen deren wenland Hoch: Löblichen Chur-Fürsten und Stände verba formalia also lauten: Hierum, und E. R.M. zu unterthänigstem Gehorsam, überreichen und übergeben wir unser Pfarz-Herren, Prediger, und ihrer Lehren, auch unsers Glaubens Bekanntnis, was und wels

chers.

chergestalt sie aus Grund Gottlicher Seiliger Schrifft, in unsern Landen, Fürstenthumen, Herzschafften, Stadeten und Gebieten, predigen, lehren, halten, und Untersricht thun.

Darnach in toto Systemate Confessionis, darinn allenthalben die Beil. Gottliche Schrifft pro Fundamento & Norma aller und jeder Glaubens-Articul gebraucht und genommen wird.

Und dann auch in dem Epilogo, da bald nach dem XXI. Articul solche Wort stehen: Diß ist fast die Summa der Lehre, welche in unsern Kirchen zu rechtem Christlichem Unterricht und Trost der Gewissen, auch zu Besestrung der Gläubigen gepredigt und gelehret ist, wie wir denn unser eigen Seel und Gewissen je nicht gerne wolten sur Gott "mit Mißbrauch Göttliches Namens oder Worts, in die höchste und größe Fahr segen, oder auf unsere Kinder und Nachsommen ein andere Lehre, denn so dem reinen Göttlichen Wort und Christlicher Wahrheit gemäß, fällen oder erben.

II. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de Conceptione B. Virginis Mariæ, ist aber anhängig dem andern Articul, darinn gelehret wird, daß nach Adams Fall alle Mensschen, so natürlich gebohren, in Sünden empfangen und

gebohren werden.

III. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de communicata Majestate Christi, de Officio Mediationis: ist aber quoad thesin anhängig und einverleibt dem dritten Articul der Augspurgischen Confession de Christo Mediatore Θεωνθεώπω.

IV. Ausdruckenlich ist nicht in der Augspurgischen Confession begriffen der Articul de Certitudine Salutis contra dubitationem, item, de side implicità & Et 2 alienà:

aliena: ist aber anhangig dem vierdten Urticul ber Auge

spurgischen Confession de Justificatione.

V. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de Impletione Legis, ist aber anhängig dem sechsten Articul de bonis Operibus, und dem achtschenden Articul de libero arbitrio.

VI. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de visibili Capite Ecclesia, de Notis Romana Ecclesia, de Invisibilitate & Infallibilitate Ecclesiæ: ist aber anhangig dem sie-

benden Articul de Ecclesià.

VII. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen Septenarius numerus Sacramentorum, ift aber anhangig dem neundten und zehenden Articul, darinn mehr nicht als von zweven eigentlichen Beil. Sacramenten gehandelt wird, nemlich de S. Baptismo & S. Cœna Domini.

VIII. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de Transsubstantiatione; adoratione; inclusione; duratione Eucharistiæ: ift aber anhangig dem zehenden Urticul de S. Cona Domini, wie es dann in Apologia Confessionis Augustanæ noch deutlicher ift erklaret worden.

IX. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nichts begriffen de Flagellationibus, de aqua lustrali: ist aber anhangia dem 15. und 16. Articul.

X. Ausdruckenlich ist in der Augsvurgischen Confession nicht begriffen der Religions : Nunet de religiosà Veneratione & Reliquiis Sanctorum, de Cultu Imaginum; de Invocatione Angelorum, item de Abusu Salutationis Angelica, & totius Psalterii Davidici, ist aber anhangig dem 21. Articul de Cultu San-Ctorum.

XI. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de Purgatorio, ist aber

aber anhängig dem 24. Articul, darinn gelehret wird, daß die Meß kein Opffer sen für die Lebendigen und für die Sodten.

XII. Ausdruckenlich ist in der Augspurgischen Confession nicht begriffen der Articul de Primatu Pontificis Romani: ist aber anhängig dem letten Articul de Potestate Ecclesiastica.

Dif sind also die fürnehmste Articul, so neben denen, die expresse und ausdruckenlich in der Augspurgischen Confession begriffen seyn, am meisten in Predigten pro

ratione subjectæ materiæ fürfallen.

Obwolen aber erzehlte strittige Religions Wuncten expresse in der Augspurgischen Confession nicht begriffen, jedoch sind sie derselben per bonam consequentiam anhängig, 20.

Vid. Acta in Sachen der Evangelischen Burgerschafft des Heil. Rom. Reichs Stadt Augspurg in puncto Reformationis Relig. A. C. pag. 109. seq.

## Gebt unserm GOtt allein die Ehr.



Errata & Corrigenda.

Pag. 6. lin. 15. seq. Diese vier Friedens Schluffe,u.f.w. folte mit andern Lietern gedruckt worden fenn.

P. 11. lin. 16. lege: Patricii.

P. 12. lin. 10. lege, daß es durch u. s. w.

P. 19. lin. 4. lege fest. P. 20. lin. 20. lege fest.

P. 23. lin. 19. lege Alexandrum.

P. 26. lin. 1. dele Articuln. P. ead. lin. 5. lege an statt unvorgreislich, unvergleichlich.

P. 34. lin. 21. lege zu haben. Lin. 24. adde seven.

P. 40. lin. 13. lege Befter Grund.

P. 64. lin. 18. l. theils ihrer Perfon, Umt und Beruf nach.

P. 85. lin. 1. lege demnach.

P. 143. lin. 1. lege der 2Bolluft.

P. 173. lin. 31. lege versichert wird.

P. 208. lin. 18. lege muthmaßlich.

P. 239. lin. 14. lege der helle Sauffe.

P. 242. lin. 22. lege tauschen. P. 245. lin. 2. lege genennet.

P. 257. lin. ult. Jer. 13/23. adde Ejech. 23/43.

P. 259. lin. 4. lege und hernach dieselbe.

P. 269. lin. 7. adde, sind bewußt. P. 270. lin. 29. adde capp. 7. & 9. & can. 11. & 12.

P. 275. lin. 15. adde 2. Zim. 1, 12.

P. 308. lin. 3. adde Nunc cum, ibid. l. intelligant.

P. 319. lin. 3. dele: zu den Rrancken, und sonften.

P. 326. lin. 21. lege Torquati. P. 335. lin. 18. adde, both.

P. 350. lin. 20. lege an statt Gebrauch, Mißbrauch der Meß. Ead. lin. 27. adde Ebr. 5, 9.

P. 371. lin. 28. adde Wudrians Creug: Schule.

P. 376. lin. 9. adde 16.

P. 377. lin. 3. adde Rom. 3/24.

P. 392. lin. penult. adde vermuthlich auf bas.

P. 411. lin. 13. lege weltliche.

P. 416. lin. 22. adde 8. 9.

P. 417. lin. ult. adde 1. Cor. 16, 1.2.

P. 419. lin. 29. adde 2. Cor. 5/20.





